

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III B. 78





. . 

| · . |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
| ,   |  | : |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |

Engen Stillfried.

II.

• 

# Engen Stillfried

nod

## F. B. Sacklander.

3 weiter Banb.



Stuttgart.

Berlag von Abolph Krabbe.

1852.



Gebrudt bei R. F. Bering & Comp.

## Inhalt.

| Einundywanzigstes Kapitel.                                                                                                                          | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jungfer Clementine Strebeling erhalt einen Brief und finbet fich in Folge beffelben bewogen, die Liebe ihrer Freundin                               | Cuit  |
| gu unterftugen                                                                                                                                      | 3     |
| Bweiundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                                         |       |
| In welchem Jungfer Clementine Strebeling als Nebenperson zu<br>einem Renbez-vous geht und burch sonderbare Fügung beis<br>nahe zur Hauptperson wird | 18    |
| Breiundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                                         |       |
| Herr Konrad Schoppelmann, welcher mit leerer Jagbtasche heims<br>fehrt, bringt boch allerlei mit nach Haufe                                         | 33    |
| Vierundzwanzigftes Kapitel.                                                                                                                         |       |
| Borin Jungfer Clementine Strebeling große Beweise ihres guten Gerzens, aber gar feine von Lebenserfahrung gibt                                      | 40    |
| Fünfundzwanzigftes Kapitel.                                                                                                                         | •     |
| hanbelt von einem Zusammentreffen ber Gebrüber Schoppels<br>mann mit bem Bebienten bes helben bieser Geschichte .                                   | 54    |

## Inhalt.

| Sechsundzwanzigftes Mapitel.                                                                                                        | •           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Enthalt Unterredungen in ber Ruche gemuthlicher und wehs muthiger Art                                                               | Seite<br>63 |
|                                                                                                                                     | •••         |
| Siebenundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                       |             |
| Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn, in Folge beffen ber Letztere gute Borsate faßt, bie aber leiber nicht zur Aussführung kommen | 74          |
| Achtundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                         |             |
| Worin ber Belb ber Geschichte zu einem Renbegevous geht, ein Unternehmen, bas ziemlich schlecht für ihn enbigt                      | 93          |
| Neunundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                         |             |
| Welches von Bisten im Allgemeinen, von Heirathes und anbern Spekulationen hanbelt                                                   | 112         |
| Dreißigstes Kapitel.                                                                                                                |             |
| In welchem man erfährt, wie Mabame Schoppelmann ihre Kinber zu erziehen pflegt                                                      | 134         |
| · Einunddreißigftes Aapitel.                                                                                                        |             |
| Eine Fortsehung bes Borigen mit praktischen und hanbgreiflichen Beweifen                                                            | 149         |
| Bweiunddreißigstes Kapitel.                                                                                                         |             |
| Borin ber geneigte Lefer von bem Ergahler biefer Geschichte veranlagt wirb, eine fleine Fugreife zu machen                          | 168         |
| Dreiunddreißigstes Kapitel.                                                                                                         |             |
| Die Reisenden befragen das Schickfal, welches nicht antwortet, ihnen aber einen seltsamen Charakter zuführt                         | 184         |
| Vierunddreißigstes Aapitel.                                                                                                         |             |
| In welchem bie Reisenben mit einer Runftlergesellschaft gu-                                                                         | 197         |

### Inhalt.

| Sunfunddreißigstes Kapitel.                                                                                                                                                                       | ~     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| herr Juftigrath Berner entwidelt Beiratheprojette, bie aber                                                                                                                                       | Geite |
| nicht fo aufgenommen werben, wie er vorausgefest                                                                                                                                                  | 209   |
| Bechsunddreifigstes Kapitel.                                                                                                                                                                      |       |
| Worin ber Lefer erfahrt, wie gefährlich offen ftehenbe hintersthuren und unternehmenbe hofbebiente find                                                                                           | 226   |
| Biebenunddreißigstes Kapitel.                                                                                                                                                                     |       |
| Ergählt von neuen Planen ber Gebrüber Schoppelmann unb von einem Rriegsrathe, in welchem nicht viel beschloffen wurbe                                                                             | 239   |
| Achtunddreißigstes Kapitel.                                                                                                                                                                       |       |
| Der geneigte Leser lernt bas Birthshaus zur wilben Rose, sowie fleine Theaterverhaltniffe naher kennen                                                                                            | 260   |
| Neununddreißigstes Kapitel.                                                                                                                                                                       |       |
| Aussichten vom Fenfter, und in Folge berfelben bebeutendes und anhaltenbes herzklopfen bes herrn Sibel                                                                                            | 276   |
| Vierzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                              |       |
| Läßt in Eräumen ahnen, bag einer Geschichte, welche ber Bersfasser in einem früheren Rapitel erzählt, vielleicht etwas Wahres zu Grunde liege, und zeigt die Errichtung eines ländlichen Theaters | 289   |

. ٠ • • . •

## Cinundzwanzigstes Rapitel.

Jungfer Clementine Strebeling erhalt einen Brief und findet fich in Solge beffelben bewogen, die Liebe ihrer Freundin ju unterfluben.

Der Jungfer Clementine Strebeling war unterbeffen etwas absonderlich Entsetliches passirt — entsetzlich in Betreff ihrer Lebensansichten und ihres äußerst zarten Nervenschstems. Der geneigte Leser wird sich erinnern, daß er besagte Jungser Clementine durch unsere Beihülfe an ihrem Fenster erblickt hat, wo sie aus dem musikalischen Hause ihr gegenüber das sehnsüchtige Lied vernommen hatte von der Lotosblume, die sich ängstiget vor der Sonne Bracht. Hierauf war Jungser Clementine in eine Berwirrung gerathen, ja fanft erröthet; und wenn eine alte Jungser erröthet und in Berwirrung geräth, so muß eine wichtige Ursache vorhanden sein.

Dem war auch fo, und biefe Urfache war, wie wir bereits wiffen, nichts Unberes, als bie Erscheinung eines jungen Mannes am gegenüberliegenben, offenstehenben Venfter bes musikalischen Saufes.

Jungfer Clementine Strebeling wußte gar nicht, wie ihr geschehen. Sie konnte, wie in ber Oper, von fich felbft fagen:

Sein Blid, mir jugewenbet, Bar Blig und Schlag jugleich.

Nicht als ob ber Anblick bes Herrn Sibel gar eine heftige Liebe in ihrem jungfraulichen Bufen plotlich entzundet batte bem war freilich nicht fo - aber fie hatte icon oft bruben am Venfter bie verschiebenen Sausbewohner bemerkt, auch feine üblen jungen Leute, und noch bagu mit berabmallenben Saaren und langen, gottigen Runftlerbarten. Es war vielleicht ber refpett= volle Gruß, ben ber Herr Sibel im Augenblicke hinübersanbte, als er bruben bas Geficht ber alten Jungfer auftauchen fab. 3a, ber Gruß mar respektivoll und wie überrascht gemesen, bas ift gar nicht zu läugnen; überrafct, weil ber luftige Rath an bem gegenüberliegenben Fenfter etwas Liebreizenberes erwartet hatte. Aber bem fet, wie ihm wolle: bie Thatfache bleibt feftfteben, bag er einen festen längeren Blick hinüber gefandt, als bei biefen Berhältniffen gerabe nothwenbig gewesen mare, und ebenso mahr bleibt es auch, bag biefer Blick bas Berz ber alten Jungfer wie ein mächtiger Feind umfreiste und an bem moricen Balliffaben= bau eben biefes Bergens mit aller Kraft zu rutteln begann'.

Die schöne Ratharine saß in ihrem Zimmer; es hatte bie Racht burch gewittert, heftiger Regen war unter Blig und Donner niebergeströmt, und ber Marktplatz hatte sich am frühen Morgen in einem Zustanbe großer Teuchtigkeit befunden, beshalb bie Tochter ber Gemüsehändlerin sich außerordentlich beeilt, um ihre Geschäfte zu beendigen und sich in ihr Zimmer zuruckziehen zu können. Wir durfen aber dem geneigten Leser nicht verschweigen, daß die Feuchtigkeit des Marktes nicht die alleinige Ursache war, weshalb Katharine ihren Stand so früh verlaffen;

ja wir find in ber Nothwendigkeit, eine viel schrecklichere Urfache anzugeben. Wir muffen verrathen, bag bem jungen Mabchen, während fie bei ihren Blumenforben fag, von einer guten, alten, befreundeten Frau ein Blatten Papier zugefcoben murbe, mit Schriftzugen, welche Ratharine augenblidlich als bie feinigen . erfannte. Wir muffen ferner gefteben, bag fie beim Empfange biefes Briefchens auffallend errothete und bag fie fich zu gleicher Beit icheu und angftlich umfah; benn bie alte Frau Schoppelmann war in ber Nabe. Doch ba wir ber Anficht finb, bag noch niemals einem Dabden von ihrer Mutter eine berartige Beute abgefagt worben ift, wenn fie fie nämlich rechtzeitig in bas Mieber binab gleiten ließ, fo fonnen wir auch in biefem Falle bie Berficherung geben, bag bas Briefden vor ber Sand im alleinigen Befige ber Jungfer Ratharine blieb, ja bag fie es augenblidlich nach bem Empfang an bem eben angegebenen Orte in fichere Bermahrung brachte, - ohne es vorber gelefen gu haben, wonach es auch Jebermann febr begreiflich finden wirb, bag bem auten Rinbe bas Bflafter bes Marttes plotlich zu feucht vorfam, bag fle fich naffe Buge geholt hatte, und bag fle mit Erlaubniß ber Mutter nach Sause gieng.

Hier sehen wir sie nun, wie schon oben bemerkt, in ihrem Zimmer. Sie hatte bas Briefchen gelesen und wieber gelesen, und schien auf die Vermuthung zu gerathen, es handle sich in bemfelben um ein kleines Rendez-vous, bas sich Herr Eugen von ihr erbeten. Aber nicht allein brauchte fle zu kommen, o nein! er war zu zart, bas zu verlangen; er schrieb ihr, sie wurde ja wohl eine verschwiegene Freundin haben, mit welcher sie, ohne Verdacht zu erregen, ausgehen könne. Aber Katharine wußte keine verschwiegene Freundin; sie bachte hin und her, und wenn ihr endlich Jungser Clementine einsiel, so schützelte sie mit dem

Ropf und bachte, biefe gesette Jungfrau mit ihren ftrengen Grunbfagen murbe fich nimmermehr bazu bergeben, zu einem folden Unternehmen bie Sand zu bieten.

Da wurde bie Thure bes Zimmers langsam geöffnet, unb. bie, an welche bas Mabchen eben gebacht, Jungfer Clementine in eigener Berson, streckte ben Ropf zur Thure hinein, um zu sehen, ob Ratharine ba sei.

Diese winkte ihr aufs Freundlichste, einzutreten, was benn auch die alte Jungfer that und sich an der Seite des jungen Mädchens niederließ, wobei sie einen außerordentlich tiesen Seufzer ausstieß. Bu gleicher Zeit faltete fle fanft die Hande, blickte einige Mal gen himmel, kurz, sie geberdete sich wie jemand, der auf alle Fälle gefragt sein will: Mein Gott, was ist Ihnen begegnet?

Diefe Frage that nun auch augenblidlich bie fcone Ratharine.

Statt aber mit ber Sprache heraus zu geben, affektirte Jungfer Strebeling eine fehr komische Gleichgültigkeit, bie ebenso auffallend war, als ihr Mienenspiel von früher. Sie senkte bas Röpfchen auf die eine Seite, lächelte mit niedergeschlagenen Augen, beschrieb mit bem Sonnenschirm von meergrüner Seide allerlei Figuren auf ben Boben und lispelte mit sehr verschämter Stimme: "Ach, Ratharine, was sollte mir begegnet sein?

"Es ift Ihnen aber etwas begegnet," fagte bestimmt bas junge Mabden, "Sie find gang aufgeregt."

Ein tiefer Seufzer war bie ganze Antwort.

"Nun, fo reben Sie boch," bat Katharine gutmuthig. "Bir find ja unter uns Mabchen; ift Ihnen vielleicht etwas gefcheben, wie neulich? haben Sie fich über bie Choriftin geärgert?"

"Ach, bie Choriftin!" feufzte Clementine und ichauerte

zusammen; benn es war ihr, als habe fie gerabe ebenso Entsetzliches begangen, wie jenes lafterhafte Frauenzimmer.

"Nun," fagte Katharine, "wenn bie Choriftin Sie nicht weiter geärgert hat, bann weiß ich mahrhaftig nicht, was Ihnen zugestoßen fein konnte."

"Nicht wahr?" sagte Clementine mit schwacher Stimme; benn sie hielt es selbst für unmöglich, baß ein junger Mann mit ihr einen Blid gewechselt, und für noch unmöglicher, baß ihr bieser junge Mann heute Worgen ein zartes Brieschen gesandt, und boch war es in ber That so. Ja, wir haben es bem Leser einmal verrathen und müssen der Wahrheit die Ehre geben. Es würde auch wirklich etwas langweilig sein, wenn man die vielen Worte wiedergeben wollte, durch welche es ber schönen Katharine gelungen war, dieses fürchterliche Seheimniß der alten Jungser zu entlocken.

Enblich aber war es heraus, bie Geschichte von ber Lotosblume, bie fich geängstigt vor ber Sonne Bracht, bann gebebt
und gezittert — vor bem jungen Manne, ber am gegenüberliegenden Venster aufgetaucht, ber sie gegrüßt, der ihr zugelächelt.
Ja, es kam ans Licht ber Sonne, baß es heute Morgen am Zimmer ber Jungser Clementine sanst gepocht, daß hereingetreten
war die Magd ber Frau Schilder drüben, daß sie ihr ein Briefchen überreicht, und daß Clementine dieses Briefchen, welches sie
im ersten Anslug jungsräulicher Angst zerreißen wollte, am Ende
bennoch gelesen hatte.

"D lieber Gott," fagte bie alte Jungfer am Schluffe ihrer Erzählung, "hier ift ber Brief; aber, beste Katharine, Sie werben gewiß recht schlecht von mir benten, Sie werben mich für ein leichtstnniges Frauenzimmer halten?"

Das junge Mabden icuttelte ben Ropf und fagte unbe-

fangen: "Aber an allem bem feh' ich burchaus gar nichts Schlimmes; was konnen Sie bafur, wenn ein junger Mann ber Sie erblickt — wenn Sie ihm gefallen — an Sie fchreibt?"

"Nicht mahr, Katharine," fagte angfilich bie Jungfer, "baran trage ich gewiß feine Schulb?"

"Ganz unschulbig find Sie," versetzte bas junge Mabchen mit ber Miene eines Richters, worauf Clementine einen tiefen Seufzer that und gen himmel blickte, als wollte fle sagen: Warum hat ber liebe Gott uns Mabchen auch so unwiderstehlich geschaffen?

"Aber ben Brief wollen wir boch lesen," fagte Ratharine neugierig.

"Aber leife, ganz leife," fprach Clementine, "ich fann biefe Beilen unmöglich laut vorlefen hören."

Katharine entfaltete bas Papier, es war von rosenrother Farbe, und obgleich fie gemäß bem Bunsche ber alten Jungfer für sich las, so ift es uns boch traft unserer Unflichtbarkeit gestattet, einen Blick über bie Schultern bes jungen Mabchens zu werfen.

Auf bem Papiere ftanb:

#### "Theure Clementine!

D, verzeihen Sie vor allen Dingen, baß ich es wage, Ihren mir so lieben Namen auszusprechen, verzeihen Sie aber vor allen Dingen, baß ich zu Ihnen gesagt: "Theure Clementine."" Aber Sie gesehen habend, von Ihnen gegrüßt worden zu sein, und alsbann diese Zeilen vielleicht mit den Worten "Mein schones Fräulein" zu beginnen, ist mehr, als ein fühlendes Gerz vermag — —, und ich habe ein fühlendes Gerz, theure Clementine! ein treues Gerz, das für Sie fühlt, ein herz, das

mit jedem Schlage bie Worte ausseufzt: ""D Clementine, ich liebe bich!"" Bergeihen Gie abermale, meine Gefühle reigen mich hin, ich wollte eigentlich fagen: "Clementine, ich liebe Sie!"" - - aber es ift gang einerlei: bie Befühle biefer Liebe find ba. Doch wie ich in ben innerften Tiefen meines Befühls fürchte, sind biese Gefühle unerwiedert und werben — — — o ich Ungludlicher — — auf ewig unerwiedert bleiben! - - - - Denn, ach! Clementine, ich kenne Ihr reines Berg, ich meiß, bag Sie fich schaubernd abwenden von dem, was wir Männer die Liebe nennen, ich weiß, bag Ihr gartes Gemuth gurud fchrickt beim Anblick eines Mannes — aber was hilft bas alles!? Rann ich meine Befühle verläugnen? D nein, ich fann es nicht! Soll ich leben? Soll ich fterben? Diese Frage weiß ich Ihnen in ben verbunkelten Gefühlen meines Bergens nicht zu beantworten. D Clementine, ich batte nicht ben Muth, Ihnen perfonlich gegen= über nur burch einen Blick zu verrathen, wie sehr ich Sie liebe! Aber wenn ich Ihnen heute, morgen irgendwo begegnete, fo würbe ich die Augen nieberschlagen, und nichts in ber Welt vermöchte es, ein ähnliches Wort meinen gitternben Lippen zu erpreffen. Aber bie Frau Schilber gegenüber ist eine außerst brave Frau, und wenn Sie ihr für mich ein paar freundliche Beilen übergeben wollten, fo mare ich ber Seligste unter ben Sterblichen."

"Liebe ist ein einzig's Wort, — Liebe, Leben eilet fort. Keime sterben, — Bluthen farben, Leiben enben, — Freuden blenben, Freunbschaft bauert. — Nur Liebe währet, — Liebe währet ewig! So benkend, schließe ich und bin und bleibe

3hr Ewiggetreuefter"

"Reine Unterfdrift?" fragte Ratharine, nachbem fle ge-

"Reine," antwortete biefes mit verschämten, niebergeschlas genen Augen, "und bas finbe ich gerabe fo unenblich gart."

"Und Sie wiffen auch gar nicht, wer ber junge Mann ift?" forschte bas Mabden weiter.

"Nicht eine Sylbe!" fagte eifrig bie alte Jungfer; "ach, es wäre mein Tob, wenn ich es wußte!"

"Nun, nun, fo ichlimm wird's gerabe auch nicht fein," meinte bas junge Mabden; "werben Sie ihm hoffnung geben?"

"Worin ?" fragte Clementine.

"Nun, bag Sie ihn lieben wollen."

Bierauf erfolgte lange Beit feine Untwort.

Clementine nahm ben Brief aus ber Sanb ihrer Freundin, faltete ihn zusammen und verwahrte ihn bei fich an bemfelben Plate, wo auch bie icone Ratharine ihr Billet von heute Morgen aufgehoben.

"Alfo Sie fühlen tein Intereffe für ihn?" forschte bie neugierige Ratharine, und ein fcelmisches Lächeln fpielte um ihren Munb.

"3ch will bas gerabe nicht behaupten," fagte ftodenb Clementine, naber ber junge Menfch ift fo fturmisch, ich furchte mich vor ihm."

"Ich bagegen," meinte Ratharine, "wurde einmal ben Berfuch machen, ibn zu fprechen."

"Ihn zu sprechen? Nimmermehr!" rief bie alte Jungfer.

"Ja, mas wollen Gie benn thun?"

"Ihm vielleicht ichreiben!" entgegnete Clementine verschamt und hielt ihren Sonnenichirm vor bas Geficht.

"Nun ja, anfänglich wohl," fagte bie erfahrene Ratharine, naber nachher muffen Sie ihn boch feben und fprechen."

"Darüber sprechen?" sagte Clementine und zeigte auf bie Stelle, die der rosenfarbene Brief hatte — "ihn? Nimmermehr!
— In alle Ewigkeit nicht! Erinnern Sie fich noch, liebe Ratharine, was ich Ihnen neulich sagte: ich könnte mich wohl vielleicht für Jemand interessen, ihn auch — lieben, aber ich würbe ihn nicht sehen und dürfte ihn nie darüber sprechen."

"Ja, ich erinnere mich," fagte nachfinnenb bas junge Mabchen.

"Aber baß er mir schriebe," fuhr Clementine fort, "basgegen hatte ich nichts einzuwenden; ich wollte mich gewiß gern für ihn interessiren, ich wollte ihm helfen, wenn er in Noth ware, ihn tröften, wenn er traurig ift."

"Und wird er fich bamit begnügen?" meinte Ratharine; "es gibt Leute," sette fie mit leiser Stimme hinzu, "bie bamit nicht zufrieden waren."

"Das mußte er eben," sagte bestimmt bie alte Jungser; "ihn öfter sehen, mit ihm von Liebe sprechen, bas ware mahrhaftig mein Tob — nein! nein! bas konte ich unmöglich!"

"Und mas wollen Sie nun auf biefen Brief bin thun?"

"Darüber möchte ich Ihren Rath, liebe Ratharine. Soll ich ihm brei Zeilen antworten."

"Warum nicht?"

"Daß ich ihn am Fenfter bemertt hatte, bag mir fein Brief gerabe — — nicht unangenehm gewesen fei. . ."

"Ja, so was ber Art."

"Und wenn er alsbann wieber an mich fcreibt?"

"Das wollen wir abwarten; bann antworten wir ihm viels leicht wieber."

"Und wenn er nun endlich verlangt, mich zu feben, mich zu fprechen?"

"Das wirb er am Enbe boch thun," fagte nachbenklich Ratharine. Doch bemerkte man an ihrem Blide, bag fie fichtlich gerftreut war und nicht fo recht bei biefer Sache. — "Ja, ja, er wird eine Zusammenkunft verlangen."

Clementine fcauberte.

"Und wenn er wirklich fo ein Renbez-vous verlangt?" fagte Ratharine und brudte bie linke Sand fest auf ihre Bruft.

"Nimmermehr!" rief Clementine fest und bestimmt. "Das mare ja entseslich."

"Saben Sie benn ichon je einem Renbez-vous beigewohnt?" fragte Ratharine nach einer Pause mit ichuchterner Stimme.

"Dein, Gott foll mich bewahren!"

"Burben Sie auch nie Luft haben, ein folches mitzu= machen?"

"Mit ihm und mit mir?"

"Nein," fagte Katharine lächelnb, "aber mit ihm unb mit mir."

"Mit ihm und mit Ihnen ?"

"Ja," fuhr bas junge Mabchen laut lachend fort — "mit ihm, ben ich meine. Ja, es ift heraus, Sie muffen mir helfen, Clementine; ich bebarf Ihrer Gulfe."

"Und wozu?"

"Bu einem Renbeg-vous; er hat mich fo bringenb gebeten und wunfcht fo fehnlich mich zu fprechen; ich kann es ihm wahrhaftig nicht abschlagen. Liebe, gute Clementine! Ich bitte Sie herzlich, Sie muffen mit mir geben!"

"Und wohin?" fragte bie alte Jungfer in fichtlicher Angft.

"Nun, zu einem ganz kleinen, lieben Renbez-vous," antwortete lächelnb bas junge Mäbchen. "Auch ich habe einen Brief bekommen; hier ift er, Sie follen ihn seben.

"Ich habe genug an bem meinigen," fagte Clementine, , wmein Ropf ift fcon verwirrt genug!"

"Alfo Sie wollen mich begleiten?" forfct bas junge Mabchen.

"Bu einem Renbez-vous?" fragte Clementine mit unficherer Stimme. "Ach, ba follen oft erforedliche Sachen vertommen!"

"Pah, Unfinn!" entgegnete Katharine; "wir zwei geben zum neuen Thore hinaus nach ber Bromenabe, rechts an ber alten Baftei und bann bort hinab, wo fich bie Promenabe in ben alten Stabtgraben verliert.

"Nun, waren Sie fcon öfter bort?" fragte Clementine mit beforgtem Blid.

"Auf biefe Art niemals, gewiß nicht!" betheuerte Ratha= rine. — "Nicht wahr, Clementine, Sie thun mis ben Gefallen?" "Und was foll ich um Gottes willen babei machen?

"Gar nichts! Wenn er konmt, so setzen Sie sich auf eine Bank, und ich gehe eine Viertelstunde mit ihm spazieren. Wiffen Sie, Clementine," setzte bas junge Mädchen schmeichelnd hinzu, "bie Mutter halt so große Stucke auf Sie, und wenn ich ihr sage, ich gehe mit Ihnen, so benkt sie burchaus nichts Anderes babei; auch wenn man uns zwei zusammen auf der äußeren Promenade und in bem Stadtgraben sähe, so kann bas keinem Christenmenschen auffallen."

"Ja, aber" — meinte bie alte Jungfer, — "Ratharine! Antharine! ich traue Ihnen nur halb. Sie könnten mir ba Ge-fchichten machen; er könnte Sie zum Beispiel entführen, was bet solchen Renbez-vous häufig genug vorkommen foll, und wenn

ich alsbann allein nach Saufe tame! Gott fteh' mir bei! 3ch bin fest überzeugt, bag bie Frau Schoppelmann mich ums Leben brachte, und wenn bie fich nicht an mir vergriffe, so thaten bas Ihre beiben Brüber."

Statt einer Antwort lachte Katharine laut und luftig hinaus und fagte: "Darüber können Sie ganz ruhig fein; ich gebe Ihnen die heiligste Berficherung, daß an fo etwas kein Mensch benkt. Seien Sie überhaupt versichert: wenn ich mich einmal entführen laffen wollte, so brauchte ich keinen Menschen mitzunehmen; dann gieng ich ganz allein von Sause fort."

"Sie haben ichreckliche Grunbfage," fagte ernft bie alte Jungfer, nes wird mir gang grufelig babei."

"Es ift ja nur Scherz, " lachte bas junge Mabchen. "Aber nicht mahr, Sie geben mit mir?"

"Und wann foll bas vor fich geben?"

"Morgen Nachmittag um zwei Uhr."

"In Gottes Namen benn — und in meiner Angelegenheit — ba rathen Sie mir, ich foll ihm antworten?

"Unbebingt ein paar Beilen."

Wir glauben annehmen zu können, daß die Jungfer Strebeling diesen Rath im Laufe bes Tages wirklich befolgte; benn fle kaufte sich eigenhändig in einem Laben rosenfarbiges Papier, sie ließ sich von der Frau Schoppelmann etwas warmes Wasser geben, um ihre vertrocknete Dinte aufzufrischen, und als am darauf folgenden Morgen der ältere der jungen Herren Schoppelmann an seinem Fenster auf der Lauer war, während sein Bruber, der Fuhrmann, die lebernen Gamaschen einölte, stopste sich der Erste auf einmal einen Zipsel des Kopstissens in sein großes Maul, um ein heftiges Lachen zu unterdrücken; bann winkte er feinem Bruber mit ber Sanb und fagte: "Bft, pft, fte kommt, fie kommt!"

"Wer?" fragte ber Fuhrmann neugierig; "bie große Ratte, bie bir gestern entgangen?"

"Nein, bie Jungfer Strebeling," antwortete ber Jäger; "mich foll ber Teufel holen, fie hat angebiffen; bort bringt fie in eigener Berson ber Frau Schilber ihre Antwort auf unseren Brief." — —

Es mochte halb zwei Uhr beffelbigen Tages fein, als bie foone Ratharine ihre Mutter auf die unbefangenste Beise von ber Welt bavon in Renntnig feste, bag fie einen fleinen Ausgang zu machen habe. Es fam bies nicht häufig vor und mare auch, wenn es geschehen, ber Mutter nicht absonberlich angenehm gewesen; benn fle mochte es nicht leiben, bag ihre Tochter viel Daber fam es benn auch, bag bei folchen allein berumgebe. Beranlaffungen eine Menge Fragen von Seiten ber Frau Schopbelmann vortamen, welche von Seiten ber Tochter fo gut, als es angieng, beantwortet murben. Seute maren biefer Ginreben und Fragen menige; benn Ratharine batte gleich Unfange ge= fagt, fle gebe in Gesellichaft ber Jungfer Strebeling, und biefe war bei ber Gemufebanblerin als fo vollfommen untabelbaft unb nach jeber Richtung zuverläffig erkannt, bag fle gegen biefen Ausgang nichts einzuwenden hatte. Es follte Spigengrund unb Beidengarn eingekauft werben; auch ein paar Ellen Rofabanb, fowie ein Studden bunfler Rattun, letterer Behufs Ausbefferung eines Morgenrodes.

So giengen alfo bie beiben jungen Damen bahin; aber anstatt Spigengrund und Kattun einzukaufen, wanbelten fie geraben Weges zum Thore hinaus auf die Promenade und bogen am Ende derfelben in ben fogenannten Stadtgraben ab.

Diefer Stabtgraben war zu trauliden Spaziergangen. namentlich aber in ber Dammerung und Nachtftunde, außerorbentlich beliebt; es war ber ehemalige wirkliche Stabtgraben, auf einer Seite mit einer himmelhohen Mauer verfeben, bie mit grunem Epheu bicht vertleibet mar, im Gangen giemlich vertieft, auf ber anberen Seite an bichtes Laubwert ber großen Promenabe ftogenb. Gin fleines Bachlein flog hinburd, und abfichtlich ober unabsichtlich, in biefem Theile ber koniglichen Unlagen gefcab für Ausschneibung bes Bebolges fehr wenig. Das mucherte bier luftig und walbahnlich burch einanber; bas Ginzige, woran man bie forgfame Band bes Gartners erfannte, maren fleine, reinlich gehaltene Bugmege, bie in Schlangenwindungen von ben breiten Bangen ber Promenabe in ben Stabtgraben führten, jest eine Strede fichtbar blieben, bort zwischen bem Dunkelgrun verfdmanben, binten über einen fleinen Bugel wegliefen, wieber verfcwanben, wieber jum Borfchein famen, und bie enblich zu einem beimlichen und trauliden Blatchen führten, wie abficht= lich gemacht fur ein Gefprach zweier Liebenben. Weber von ber Stadtmauer, noch von ber Bromenabe fab man in biefen fcattigen Grund; benn uralte Baume, bie ba brunten empormuchfen, breiteten ihre Aefte fougend barüber bin und bedten alles mit einem Mantel grunen Laubes gu.

Bei allen Schönheiten, bie ber Blat barbot, können wir jedoch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß berselbe, namentlich in ber Dämmerung, einiger Maßen verrufen war, und daß selbst bei Tage eine junge Dame, die sich hier hinein verlor, gerade nicht gesehen und gekannt sein wollte. Diskrete Menschen waren auch zart genug, das Geheimniß bes Stadtgrabens zu achten. Es war das bei allen lebenslustigen Leuten der Residenz eine Art stillschweigender Uebereinkunft, sich hier nicht zu be-

gegnen , und , wenn fie fich ungludlicher Beife begegneten , fich nicht zu tennen.

Eugen, von bem wir uns in bie Nothwendigkeit versett feben, fagen zu muffen, baß er mit ben Licht- und Schattenseiten bes Stadtgrabens vertraut war, hatte benfelben zu jenem kleinen Rendez-vous vorgeschlagen, in ber guten Absicht, daß die schöne Ratharina, welche sehr bekannt war, nicht so leicht gesehen wurde; ferner hatte er nach langer Ueberredung seinen Freund und luftigen Rath vermocht, ihn zu begleiten, damit, wenn ihm wirklich Jemand begegne, sich das Mädchen doch nicht allein in seiner Gesellschaft besinde.

So wanderten nun biese zwei Baare von verschiebenen Seiten bem Spaziergange zu. Eugen und ber luftige Rath waren bie Ersten auf bem Plate und ließen fich auf bie Bank nieber, welche zur Busammenkunft ausgemacht war.

Ratharina schritt mit klopfenbem Gerzen burch bie Promenabe. Sie athmete schwer und tief; sie warb balb roth und balb blaß; wenn ihr Jemand begegnete, so sah sie ängftlich hinter sich, indem sie meinte, der Begegnende bleibe stehen und schaue unsehlbar in der Absicht nach, um zu erfahren, wo sie hin gehe. Ja, wenn die Bäume- und Sträucher rauschten und die Zweige und Röpfe schüttelten, so suhr sie zusammen und glaubte allerlet unbekanntes Flüstern neben und vor sich zu hören.

Jungfer Clementine Strebeling bagegen gieng ungleich gesfaßter, ungleich beruhigter an ihrer Seite. Sie tam fich wie eine halbe Beilige, wie ein Schuhengel vor, und wandelte babin in bem Mantel ihrer Unichulb, ber bid mit Tugenb wattirt war.



## Zweiundzwanzigstes Rapitel.

In welchem Jupgfer Clementine Strebeling als Aebenperson zu einem Rendez-vons geht und durch sonderbare Jügung beinahe zur Hauptperson wird.

Rach bem gestrigen Regen war ber heutige Nachmittag frisch und angenehm. Der heiße Dunst des gestrigen Tages war vertrieben; Blumen, Kräuter und Moose streatsen lustig ihre Köpfchen empor; das Laub der Bäume dustete; Schmetterlinge mit ihren bunten Flügeln schillerten auf dem bunkeln Grün und statterten hin und wieder; ringsum war tiese Stille, man hörte nichts vom Geräusche der Stadt, man konnte sich entsernt glaus. den von allen menschlichen Bohnungen, — allein in der Einssamkeit.

Jest näherten sich bie beiben Mabden bem Blate, wo Eugen und ber luftige Rath hinter einem bichten Gebusche versftedt waren; boch hörte ersterer fogleich ben Klang ber Schritte, bie fich näherten, und sprang ben beiben Damen entgegen. Ratharina gitterte mehr als je, und es war ihr fast unmöglich, so

viel Athem in ihre Bruft zu ziehen, um ben freundlichen Gruß bes jungen Mannes zu erwiebern. Diefer war so ungestüm baher gesprungen, baß man wohl bie Absicht voraussetzen konnte, er wolle die schöne Katharina ohne langes Bebenken an sein Herz brüden; boch pralte er einiger Maßen betreten zurüd, als er bas alte Sesicht ber Jungser Strebeling erblickte. Das junge Mäbchen stellte ihre Freundin und Ehrenwächterin vor; Clementine knixte außerorbentlich tief und war taktvoll genug, sich nach einigen wenigen Worten hinter bas vorhin erwähnte Gebüsch zu verlieren und die beiben Liebenden ihrem Schicklas zu überlassen.

Wir können jedoch unmöglich verschweigen, daß die alte Jungfer, als fie fich Angesichts jener Bank befand und bort einen zweiten jungen herrn erblicke, aufs höchfte erschrad und stehen blieb. Dieses Erschrecken verwandelte sich aber in ein wahrhaftes Entsehen, so daß ihre Kniee bebten, als nun jener junge Mann den Ropf aushob und sie in ihm ben erkannte, der sie vor einigen Lagen an dem Venster so bedeutungsvoll und zart gegrüßt — ber ihr gestern jenes Liebe athmende Billet geschrieben. Clementine überlegte einen Augenblick, ob es hier thunlich sei, in eine Ohnmacht zu fallen, oder ob es genug sei, wenn sie im Ausbrucke des höchsten Schreckens ihr Sacktuch vor die Augen preße; sie entschied sich für das Letztere und erwartete so gerüstet den Angriff ienes jungen Mannes.

Der luftige Rath mar ebenfalls ein wenig überrafcht, als er hier fo unverhofft eine Dame auftauchen fah, beren Geficht er sich schwach erinnerte, schon irgendwo gesehen zu haben; boch schien er hierüber gar nicht bestürzt zu sein; benn er abnte ben Busammenhang und erhob sich von seiner Bank, die alte Jungfer freundlich begrüßenb.

"Dein Fraulein!" fagte er, "Sie haben mahricheinlich

Ihre Freundin Ratharine hieher begleitet, wie ich meinen Freund Eugen, und biefem Umftanbe verbanke ich bas Gluck, Sie wieder zu feben."

"Gewiß, nur biefem Umftanbe, " fagte bie alte Jungfer und blickte fcuchtern und ängftlich unter ihrem Sute hervor, — "nur ganz allein biefem Umftanbe, gewiß keinem andern, — o Gott! gewiß keinem andern."

"Unfere jungen Leute," fuhr ber luftige Rath lächelnb fort, "find ben Weg bort hinab gegangen, und wenn Sie untersbeffen mit meiner Gesellschaft fürlieb nehmen wollen, so würde ich mich außerorbentlich glücklich schäten. Sier ift ein sehr angesnehmer Sitz; barf ich Sie vielleicht bitten, auf bieser Bank Platzu nehmen?"

Clementine leistete bieser Aufforderung Volge, setzte sich aber so weit wie möglich von herrn Sidel entsernt; auch hielt sie trot des tiesen Schattens, der ringsum lag, den meergrünen Sonnenschirm vor die Augen und wartete mit hochstopsendem Gerzen der schrecklichen Dinge, die hier kommen würden. Sie hatte die seste Ueberzeugung, daß die gottlose Ratharina die Zusammenkunft veranstaltet; sie saß da in dem fürchterlichen Beswühlein, zu einem Rendez-vous gekommen zu sein; sie hatte das schmerzliche Gefühl eines halbgefallenen Engels. Auf ihrem Gesichte spiegelten sich allerlei schreckliche Gedanken, und so oft der lustige Rath zufälliger Weise mit dem Kuße schanken, und seise hustete, schauerte sie zusammen, wie die Lotosblume; denn sie bachte, setzt sei der große Augenblick gekommen, wo er gräßliche Worte der Liebe an sie sprechen und in einem großen Saß zu ihren Küßen sinken werde.

Aber von allem bem geschah nichts; herr Sibel, nachbem er einen Augenblid geschwiegen, brachte bie gleichgultigften Dinge

vor; er meinte, es fei ein herrliches und erfrifchenbes Better, zugleich aber fürchte er, es werbe morgen febr beiß werben ober gar in ber nächften Nacht ein Gewitter kommen, wie gestern geschehen.

Clementine faste Muth und bachte: Wie zart ist bieser junge Mann, wie versteht er es, sich zu mäßigen, wie weiß er bas brennende Feuer seiner Liebe, bas er in jenem Schreiben so glühend ausgedrückt, vor mir zu verheimlichen! — Gott! sie fürchtete immer, er werbe jener Zeilen, die an sie gerichtet, erswähnen — boch er that bas nicht. Nur einmal zitterte Clementine heftig zusammen; da nahm er nämlich seinen Stock zur Hand und schrieb damit einige Buchstaben auf die Erde, wobei er sie mit einem vielsagenden Blicke ansah. Weiter that er gar nicht, als ob je etwas zwischen ihnen vorgefallen sei. Clementine, entzückt über dieses äußerst zarte Benehmen, konnte nicht umhin, ihn mit einem bankbaren Blicke zu belohnen; doch hatte dieser bankbare Blick eine Leimischung von Liebe.

Das andere Baar war unterbeffen den schmalen Pfab hinabgegangen und hatte anfänglich auch nicht viel Bessers und Wichtigeres gesprochen, als herr Sidel und Jungfer Strebeling. Sie
hätten auch vielleicht gerade eine eben so große Entsernung zwischen sich gelassen, wie die eben Genannten, wenn das möglich
gewesen wäre; aber der Weg, auf dem sie wandelten, war so
außerordentlich schmal, daß sie nothwendiger Weise dicht neben
einander gehen mußten. Dabei berührten sich zuweilen ihre Hände,
und wenn das geschah, so erröthete Katharina und blickte verlegen
auf die linke Seite, während Eugen läckelte. Dieses Berühren
ber Hände kam nun nach und nach häusiger vor, und auf einmal
flockte das gleichgültige Gespräch über Wetter und Blumen, und
gerade in demselben Augenblicke, wo Eugen ihre kleine Hand

faßte und mit einem fanften Drude festhielt, blieb auch bas junge Mabchen stehen und holte so tief Athem, bag es wahrhaft erschrecklich war.

"Ratharine," sagte ber junge Mann und machte ben Berfuch, fie an ber Sand so weit herumzubreben, baß ihr Gesichtden, welches fie abgewendet hielt, sich nach ihm hinwandte; "Ratharine," wiederholte er nach einer kleinen Pause, "wie freut es mich, baß Sie gekommen find, wie bankbar bin ich Ihnen bafur!"

Es ift etwas ganz Eigenthumliches um einen schmalen Beg und um eine einmal ergriffene hand; die Wärme die herüber und hinüber strömt, hat eine wahrhaft magnetische Kraft, und magnetische Kraft bat die bekannte Eigenschaft, entweder zwei Körper von einander abzustoßen oder zu einander hinzuziehen. Sier gesschah nun das Letztere, und als Eugen zum dritten Male den Namen "Katharine" aussprach, drückte er das glühende, zitzternde Mäden sest an seine Brust und hob ihr Gesicht ein klein wenig in die Höhe, und wir muffen eingestehen, daß er sie zuerst auf ihre beiden Augen füßte, blos in der guten Absicht, die Thränen daraus zu entfernen, und dann auf den frischen, leicht geöffneten Mund.

Nachbem bies geschehen, war es, als sei ein Bann von ben Beiben genommen, als haben sie jett erst bie Sprache gefunden, in welcher zwei Liebende überhaupt zusammen sprechen sollen. Da wurde alles das aussührlich erzählt und beschrieben, alle die Einzelheiten, die für ein junges Paar so wichtig sind und für andere Leute so außerorbentlich langweilig: wann sie sich zum ersten Male gesehen, was Iedes dabei gedacht, geglaubt und gehofft, was unterbessen Wichtiges vorgefallen sei, kleine Verleumbungen guter ältlicher Damen und Gerren, die man gegenseitig über sich

habe hören muffen, aber natürlicher Weise nie geglaubt. Bei biesen lieblichen Rebensarten hatte Eugen bie Hand bes Mabchens losgelaffen, babei aber ben Arm um ihre schlanke Taille gelegt und so giengen sie bahin unter bem freundlichen Dickicht, lachend und plaubernb.

"Wenn ich bich nur öfter sehen könnte, meine geliebte Katharine!" sagte Eugen und brückte bas Mäbchen sest an sich. "Ich
bin dir freilich unendlich bankbar, daß du mir diese Zusammenkunft unter Sottes freiem himmel gegeben; es war gut, daß ich
bich hier zum ersten Male recht gesehen und gesprochen; mein
herz ist so voll Glück und Seligkeit, daß ich es in ben engen
Mauern eines Hauses nicht zu ertragen vermöchte. Aber ich will
es nicht, daß du oft hieher kommst, wenn du auch aus Liebe zu
mir nochmals in eine solche Zusammenkunft willigen würdest."

"Nicht wahr, Eugen," fagte hierauf eifrig bas Mabchen, "nicht wahr, wir wollen uns hier nicht mehr feben? Es könnte uns boch Jemanb begegnen, und bu weißt felbst, wie bose bie Leute bann über ein armes Mabchen sprechen.

"Du haft ganz recht, mein Kind, " fagte Eugen innig und herzlich; "aber bu bift kein armes Mabchen, bu bift mein Kind, meine Liebe, mein Alles, meine kleine Braut."

Bei biesem letzten Worte wand fich bas junge Mabchen scheu aus seinen Armen los und fah ihn lange mit einem ernsten Blid an.

"Eugen," fagte fie hierauf, "bu mußt nicht so grausam mit mir scherzen; wenn bu ein folches Wort aussprichft, so fühle ich es tief, wie Unrecht ich habe, beine Worte anzuhören, wie boppeltes Unrecht, bir zu sagen, baß ich bich so unendlich lieb habe."

"Und warum bas, mein Mabden?" fagte Gugen und gog fie wieber fefter an fic.

"Das weißt bu besser, als ich es bir sagen kann," entgegnete Ratharina. "D Gott!" suhr sie schmerzlich fort, "und wenn ich dir gestehe, daß ich sest überzeugt bin, unsere Liebe hat keine glückliche Zukunft — so mußt du mich für entsehlich leichtssinnig halten, daß ich diese Liebe doch eingegangen; aber ich habe nicht anders gekonnt, Eugen, ich habe wahrhaftig nicht anders gekonnt! Wenn auch die Brüder-hämisch über mich lachen, wenn auch die Mutter zürnt, wenn auch die Leute sagen: Die Katharine rennt in ihr Unglück! so kann ich doch nicht anders, und so solge ich doch beinen Worten allein — glücklich und selig."

"Mein gutes, gutes Mabchen!"

"Ich habe bir noch nicht gesagt," fuhr Ratharina eifrig. fort, "bag meine Mutter bei ber beinigen war — ja, fieh mich nur verwundert an: bei beiner Mutter, bei ber Staatsrathin."

"Der Taufend!" fagte Eugen lachelnd, "und was hat fie ba gethan?"

"Nun, bas kannft bu bir benken; fle hat beiner Mutter ge= gefagt, bu liefest mir auf Schritt und Tritt nach, und ob bas nicht vielleicht von ihr aus zu anbern fei."

"Und bie Frau Staatsräthin?"

"Sie hat geantwortet, fie befummere fich um bergleichen Sachen nicht, bu feieft von jeher beine eigenen Wege gegangen und wurbest auch jest thun, was bir gut bunfte."

"Nun, fiehft bu, meine Katharine," sagte ber junge Mann lachenb, "was wollen wir machen? Wenn's meiner Mutter recht ift, bag ich bich meine kleine Braut nenne, wer hat fich benn sonft noch barum zu bekummern?"

"O, fprich nicht fo!" fagte bas Maden; "ich weiß leiber, wie bu mit beiner Mutter ftehft, und bu weißt genau, was für eine ftolze Frau bie Staatsrathin ift; fie bekummert fich leiber um bich gerade so viel, wie bu bich um fle bekummerft. Aber bas kannst bu mir glauben, wenn fle je erführe, daß bu — — so etwas zu mir gesagt, wie eben, es ware ihr Nob."

"Bas habe ich benn gefagt?" lachte ber junge Mann, "baß bu meine ...."

Ratharina fab ibn ernft und fragend an.

"Nun, fprich, was habe ich gefagt, bu feieft meine . . . " "Cugen!"

"Nun, wieberhole bas Wort, ich möchte es gern aus beis nem Munbe hören, bu feiest meine kleine Braut. Ich bitte bich, Katharine, fprich mir bas Wort nach!"

"Mein, nein!"

"Mir zu lieb, ich bitte bich barum, fprich nach, was ich bir vorsage: 3ch fei . . . "

"3ch fei . . . " fagte lachelnb bas Dabchen.

"Mun weiter!"

"Deine kleine Braut" — fuhr Ratharina mit leifer Stimme und errothend fort.

"Ja," rief Eugen flurmifch und fußte fle auf bie Stirn, "ja, bu bift meine kleine, geliebte, schone Braut! Bei allem, was mir heilig ift, bu follst es fein!"

"Aber ich bin es nicht, gewiß nicht," fagte ernst und ein wenig trohig bas Mädchen — "ja," feste sie nach einer Pause hinzu, "ich will es nicht sein; ich will bich nur lieben, unendlich lieben; ich will keine Berficherungen von bir, nur beine Liebe, beine Treue, mag kommen, was ba will. — — Sag kein Bort mehr barüber; laß mich in bem füßen Glauben, baß ich

bir von mir aus etwas geben kann; nichts wiebergeben gegen große und glänzende Versprechungen; ich bin bein, ganz bein. — Nimm mich hin, aber liebe mich treu und wahr. Und wenn du nach einiger Zeit zu mir sagft: Sieh, Katharine, unser Verhält-niß muß fich lösen, so werd' ich ohne Vorwürfe zurücktreten und werbe mich glücklich fühlen in bem Bewußtsein, daß du mich wirklich und einzig geliebt — und, nicht wahr, Eugen, das kann ich jest von dir verlangen?"

"Ja," fagte ber junge Mann feierlich und brückte ihre Hanb an fein Herz, "bas kannst bu von mir verlangen, und ich werbe dieses Verlangen ehrlich und gewissenhaft erfüllen; ich nehme bich hin, wie du dich mir gegeben.

Bon biesem Augenblide an wurde bie Unterrebung wieder einsplbig, wie zu Anfang; aber es waren bie Gebanken bes jungen Mannes ganz anders geworben. Ihre Lippen sprachen nur einzelne Worte, und ihre Augen glanzten und glübten.

Unterbeffen hatte sich ber lustige Rath bestrebt, die Jungfer Clementine so angenehm und nüglich zu unterhalten, wie nur immer möglich, war aber dabei immer außerordentlich zart und zurüchaltend geblieben, wofür ihm die alte Jungser auf's Innigste in ihrem Herzen bankte. Er hatte von den Bögeln des Waldes und von den Bäumen der Flur gesprochen; er hatte seine sämmtlichen botanischen Kenntnisse zu hülfe gerusen und in seiner Eigenschaft als Elephantensührer das Uebermögliche gethan, damit der Ehrendame die Zeit nicht lange würde. Er hatte gesprochen von Sternen und Blumen, in kindlichster Einfalt, und Clementine hatte ebenso kindlich gelauscht. Nur einmal, und darüber schauberte sie noch nach acht Tagen, hatte sie in biesem harmlosen Gespräche die Offensive ergriffen und ihn gestagt, was eine Lotosblume sei, und darauf hatte sie zitternd gesessen, indem

fle gefürchtet, er werbe biefe Frage jum Antnupfungspuntte nehmen unb barauf von feinem Gerzen fprechen, bas gezittert unb gebebt unter ber Liebe Macht. — — —

Aber er that es nicht, er bezwang fic auch biefes Mal und verficherte mit einem lächelnben Blid, bie Lotosblume fei ein orientalisches Gewächs und ihm nur aus Liebern bekannt.

Aus Liebern, hat er gefagt und bann einen Augenblid geschwiegen? Wie bankte ihm Clementine in ihrem Innern auf's Neue für biese überzarte Ausmerksamkeit! Ja er trieb bie Unbefangenheit noch weiter, und als er von ber Lotosblume gesprochen und bann geschwiegen, budte er sich zur Erbe nieber und zupfte ein harmloses Gänseblumden, bas er ber alten Jungfer mit freundlichem Blid vor's Auge hielt.

- "Rennen Sie bies?" fragte Berr Sibel.
- "Ja mohl," antwortete Clementine.
- "Rennen Sie auch bas Spiel, bas bamit getrieben wirb?"
- "Das Spiel, bas bamit getrieben wird?" wieberholte Clementine, und es fiel ihr plötlich ein, bag junge, naseweise Mabden bie Blätter biefer Blume einzeln abzurupfen pflegen und bazu allerlei schreckliche Worte sprechen.
  - "Um Gottes willen!" bachte fie, "hat er beghalb nur von Blumen gerebet, um nun zulest mit ber gefährlichen Ganfeblume einen Sturm auf mein Berg ju wagen?"
  - "Sie kennen bas Spiel nicht?" fragte herr Sibel, über alle Möglichkeit unbefangen aussehenb.
    - "Ja, ich fenne es," hauchte Clementine hervor.
  - "Die Borte hiezu," fuhr ber foredliche junge Mann fort, "werben bie und ba verschieben gesprochen. Wie fagen bie jungen Mabchen in hiefiger Stabt?"

Die jungen Mabchen, hat er gefagt und hatte bagu bie

Sanfeblume in ihre Sanb gelegt? Diefer Augenblick war entsicheibend und die feinfühlende Clementine konnte es nicht über ihr Gerz bringen, nachdem er fich auf so zarte, blumige Weise ihr genähert, ferner noch die Unempfindliche, die Sartherzige zu fpieslen; auch war er ihr bedeutend näher gerückt.

"Nun, mein verehrtes Fraulein," fagte ber fturmifche Mann, "fo zupfen Sie einmal bie Blättchen ba ab und laffen fich prophezeien."

"Er liebt mich ," fagte errothenb Clementine.

"Bon Bergen," feste ber luftige Rath bingu.

"Mit Schmerzen ," feufzte fie.

"Ueber alle Magen."

"Ein flein wenig. "

"Ach, gar nicht," fagte ber luftige Rath; "aber weiter, weiter, es find nur noch wenige Blattden ba."

"Er liebt mich ," fuhr Clementine fort.

"Bon Bergen," fagte er.

"Mit Schmerzen," lifpelte fie.

"Ueber alle Magen," jauchzte luftig und laut lachend herr Sibel.

"Nun, bas ift prachtig, werthefte Jungfrau," feste er laut hingu, "Sie konnen zufrieben fein, er liebt Sie über alle Magen."

"D, wenn ich mußte!" feufzte Clementine.

"Was ? "

"Daß bas Spiel nicht trügt."

"D, barüber beruhigen Sie fich," wieberholte ber luftige Rath und unterbrückte mit Mühe fein Lachen. "Das kann ich Ihnen versichern, wenn Sie einmal geliebt werben, so muß es über alle Maßen sein — über alle Schranken, ja, bas ift nicht anders möglich. — Wollen Sie vielleicht noch einmal zupfen ?"

"Gott foll mich bewahren!" fagte erschrocken bie alte Jungfer. "Ich bin zufrieben, benn er liebt mich ja über alle Dagen."

"Bravo, bravo!" rief in biesem Augenblide eine lachenbe Stimme hinter ber Bank, und Clementine, bie bestürzt empor suhr, sah bas Gesicht ber gottlosen Katharina, bie am Arme bes herrn Eugen hinter ihr stand und wahrscheinlich bie ganze Sanseblumenzupferei mit angesehen hatte.

"Bravo, bravo!" wieberholte fie laut lachend, und ihre Augen glanzten vor Vergnügen. "Kommen wir vielleicht zu früh zurud? Stören wir?"

"O, in bem Falle," feste Eugen luftig binzu, "wollen wir Beiben noch einen kleinen Spaziergang machen. Ihr habt nur zu befehlen."

"Ach, wie garftig!" sagte Clementine mit gesenktem Saupte, "wie complicirt abscheulich! so was hatte ich von Ihnen, Ratharine, in meinem ganzen Leben nicht gebacht."

"Ich auch nicht von Ihnen," fagte vergnügt bas junge Dabden, "bas ift ja erschrecklich!"

"Er liebt Sie," fagte Eugen.

"Ueber alle Magen," feste ber luftige Rath hinzu.

Dieses Wort follte ben unberusenen Zuhörern vergnügt und heiter klingen; aber Clementine glaubte einen tiefen Ernst zu verstehen, die schwere Bebeutung, welche in diesen breien, an sich so unschulbigen Worten lag. — "Ueber alle Maßen" hatte er gessagt und babei dem herrn Eugen mit dem rechten Auge zugeblinzelt. Ach! dieses Geblinzel im lebermaß seines Entzüdens konnte

ihm Clementinens sonst so reizbares Herz verzeihen; war Eugen nicht sein Freund, und war es nicht begreislich, daß der Freund dem Freunde durch eine kleine Pantomime zu verstehen gab: Ich habe gestegt, ich bin im Reinen, ich liebe sie über alle Maßen? Uch! und er that es gar nicht so, als habe er wirklich erreicht, was er gehosst; er war so unbefangen und natürlich, und als Eugen ihn nochmals fragte, ob er mit Katharina nicht noch einen Spaziergang machen solle, antwortete er mit seltener Selbstversläugnung: "Nein, nein!" und setzte hinzu: "Laß, Vater, genug sein des grausamen Spieles!"

Somit waren biese Unterrebungen zu Enbe, und beibe Bagre giengen auf vericbiebenen Wegen nach ber Stabt gurud bie Promenabe im Stabtgraben blieb in ihrer Stille und Einsamfeit hinter ihnen. Alles war gludlich von Statten gegangen und fle von feiner Menschenseele gesehen worben - jo glaubten namlich bie zwei Baare. Bir aber, bie wir in unserer Gigenschaft als Ergabler bas Terrain forgfältiger unterfuchen muffen, als Bene es gethan, konnen leiber nicht umbin, bem geneigten Lefer ju eröffnen, bag jene Busammentunft nicht nur nicht ungefeben, fonbern theilweife fogar nicht unbehorcht geblieben mar. glauben icon Eingange ber Beschreibung biefer Promenabe be= mertt zu haben, bag bier eine Menge Singvogel ihre luftigen Lieber erschallen ließen, namentlich Nachtigallen, benen bas fchattige Gebuich an ben Ufern bes kleinen Baches ein fehr lieber Aufenthalt war. Diefe verschiebenen Singvogel nun als ein angenehmes Wilb zu betrachten, mar eine ber Lieblingsbeschäftigungen bes herrn Ronrab Schoppelmann, namentlich in Beiten, wie bie jegigen , wo er fich im Befuche ber Berrichaftemalbungen allzu fehr angeftrengt hatte und bort jebem Jager und Jagerburichen bekannt mar wie ein bunter Sund. Diefes Ginfangen von Singvogeln war auch eine Art Jagb, und als angenehme Abwechslung auf bas Erlegen von Ratten mohl mitzunehmen.

herr Ronrad Schopbelmann batte nun leiber biefen Morgen einige freie Stunden gefunden, welche er bagu anguwenden befolog, bem Stabtgraben einen Befuch zu machen und mit Res und Falle einige arme Singvögel einzufangen. Er fag zu biesem Amede, noch ebe bie beiben Baare antamen, nicht weit von oben erwähnter Bant, und war nicht wenig erftaunt, als er eine balbe Stunde fvater Menfchenftimmen vernahm, und ale er biejenige einer Schwefter, sowie bes Berrn Eugen und ber Jungfer Clementine erkannte. Er rubrte fic nicht von ber Stelle, er ftrengte feine Ohren übermenichlich an, um, fo viel ihm moglich mar, bie geführte Unterhaltung zu vernehmen. Diefes gelang ihm einigermaßen bei ber alten Jungfer und Berrn Sibel, aber nicht fo bei feiner Schwefter und Eugen. - Doch fab er fle gusammen ben fleinen Weg hinab geben, und bas war ihm vor ber Sand genug. Machbem bie Sache beenbigt war und er bei fich gebacht, jest konnten fle weit genug entfernt fein, erhob er fich auch und gieng mit leeren Fallen und Regen, aber trot bem mit außerorbentlich vergnugtem Bergen fort, bem elterlichen Saufe gu. Unterwege überlegte er, wie biefe Sache eigentlich zu behandeln fei, um etwas baran zu verbienen; benn er betrachtete alles, mas in biefem Leben vorkam, als zu biesem Amede erschaffen. Sollte er bie Mutter ba= bon in Renntnig fegen? - gewiß, um ber Ratharina tuchtig Eins hinauf zu geben; aber vor allen Dingen follte bie Mutter auf's Feierlichfte versprechen, gegen bie Tochter nichts bavon gu erwähnen. Der Jager wollte bas Wilb ficher machen und calculirte fo : 3ch will icon bafur forgen, bag Ratharine mit ber alten Jungfer nicht mehr zum Spazierengeben tommt, und bann wirb es nicht lange anfteben, bag Berr Gugen Stillfrieb

fich einmal verstohlener Weise in unsere Hohle schleicht — bann haben wir ihn und er foll mir jeben Besuch theuer bezahlen.
— So bachte ber Jäger und trat nach einer kleinen halben Stunde, innerlich triumphirend, in bas alte Haus am Markt= plat.

# Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Herr Konrad Ichoppelmann, welcher mit leerer Jagdtafche heimkehrt, bringt doch Allerlei mit nach Haufe.

Madame Schoppelmann saß vor bem großen Seerb, auf welschem jest ein größeres Feuer brannte, als neulich bes Morgens, benn nebendem, daß sie ihren Nachmittags-Kaffee kochte, ließ sie Butter aus in große Töpfe, welche sie alsbann zum Winterbedarf an ihre Kunden verkaufte. Ratharina war auf ihrem Zimmer; bavon überzeugt, erkundigte sich Konrad zuerst durch eine anscheisnend ganz gleichgültige Frage nach ihr. Er setze sich an den Tisch, flügte den Kopf in die Sände und sah einen Augenblick der Arbeit der Mutter aufmerksam zu, indem er hohnlächelnd bei sich dachte: "Na, den Spektakel wollen wir sehen, wenn die Alte bergleichen Geschichten von ihrem Gerzblatt erfährt!"

Obendrein ichien Madame Schoppelmann fich burchaus in keiner rofenfarbenen Laune zu befinden, und wenn fie, wie es jest ber Fall, verbrieflich war, so pflegte fie halblaute Selbstgespräche zu halten, fich felber Red' und Antwort zu geben, woraus alsbadlander, Eugen Stillfried. II. bann ein aufmerkfamer Beobachter Teicht erfahren konnte, um was es fich bei ihr eigentlich handle, und ber Jäger merkte bem gemäß auch ichon nach einigen Augenbliden, baß er für bie Geschichte, bie er auf bem Herzen hatte, keine beffere Stunde hatte wählen können.

"Sit' ich ba auf bem Marft, " brummte bie Gemufehanb-Jerin und brefte ben Topf mit ber beigen Butter, bamit er auf allen Seiten gleich warm wurbe, "fit ich ba auf bem Markt unb kommt bie Röchin ber Staatsräthin baber. Guten Morgen, sag' ich — banke fcon, fagt fle und feufet. Bas foll's, mein Rinb, frag' ich, braucht Sie was Extra's — fpeist ber Juftigrath im Baufe - ein Baar Felbhühner - wie? - und ba feufat benn bie alte Creatur wieber und fagt: Ach, Frau Schoppelmann, bas ift ein mabres Kreuz und ein mabres Unglud für mich." -- - Gier murmelte bie alte Frau eine Beit lang fo leife, baß man es unmöglich verfteben tonnte, bann aber fuhr fie befto lauter fort: "Mich soll ber Teufel holen — hat die Staatsräthin verboten, von mir, ber Frau Schoppelmann, ferner etwas ju faufen - es ift unglaublich, aber mahr! - Sat nicht bie Rochin, bas arme Weibsbilb, orbentlich geweint, bag ich bie noch oben= brein tröften mußte - weiß Sie was, fagte ich, ba ift vor ber Band nichts zu anbern. - Ach Gott, nein! fagte fle. - Beb' Sie zur Plunter, fagte ich. — Bur Plunter? fragte fie. — Die ift nach mir bie Befte, fagte ich, eine brave Frau, und wenn fle etwas nicht hat, fo fann's bie Plunter bei mir bolen. - Wein' Sie nicht, mein Schat, es fommen noch Beiten, mo bie Schoppelmann wieber zu Ehren gelangt." - Bier rudte fie ben Buttertopf näher an's Feuer. — "Ja, zu großen Ehren — aber als sie nun fort gieng und ber Plunker bas Gelb hinzählte, kam boch über mich ein gewaltiger Born — bag bich ein Donnerwetter! bachte ich. " — Mabame Schoppelmann stieß bei biesen Worten so grimmig in die brennenden Kohlen, daß sich Tausende von Kunken zischend den schwarzen Schornstein hinauf stückteten. — "So was muß man sich bieten lassen — und wer ist an allem dem Schuld? — Niemand, als der saubere herr Eugen. — Ja — ja — ja — ja — wenn wir nur nicht noch Schlimmeres erleben."

"Dazu fage ich Amen," mischte fich Konrab mit lauter Stimme ins Gesprach.

Die Frau brehte fich überrascht herum; benn bergleichen Selbstgespräche waren bei ihr wie eine Art Nachtwandlerei, und wenn fie burch ein lautes Wort baraus geftört wurbe, bann schraf fie zusammen.

"Da, wenn bu Amen fagft," fprach fie nach einer Baufe, "bann muß es was Schones fein!"

"36 fagte Amen auf Gure Reben."

"Ad, ich fprach nicht mit bir barüber."

"Aber ich möchte mit Guch barüber fprechen."

"Ei, fieh boch," entgegnete bie Frau, "hab' ich nicht herzeleib genug, mußt bu noch was bazu lugen?"

"D, keine Lüge," sagte lächelnd Konrad, "bies Mal was ganz Wahres." — Und nun erzählte der freundliche Bruder, wie und wo er draußen die Schwester gesehen, mit welcher Beschäftigung, in welcher Gesellschaft, und wenn auch, wie der geneigte Leser weiß, die Sache an sich nicht von ihm erfunden war, so machte er doch solche Jusäge und Bemerkungen, daß die Mutter noch viel Schlimmeres glauben mußte, als wirklich geschehen, und sie legte darauf die Hände in den Schooß und saß da starr vor Entsehen.

"Und bas ift alles mabr, Konrab?" fagte fie nach einer Baufe, nund nichts baran gelogen?"

"Nicht bas Geringfte!" fagte ber Sohn, naber bie Sache ift noch nicht zu Enbe."

"Und die alte Schachtel war babei, bas miserable Weibsbild, die fo fromm und scheinheilig thut, daß man glauben könnte, fle habe keinen Begriff bavon, daß es auch Mannsbilder in ber Belt gebe?"

Ronrad nickte befriedigend mit dem Ropfe. "Die war babei," fagte er, "aber hört weiter, und Ihr follt kunftig nicht mehr fagen, daß wir uns um nichts Orbentliches bekummern. Ich gieng ben fauberen beiben Herren nach und holte sie noch vor bem Thore ein. Guten Morgen, Herr von Stillfried, sagte ich zu biesem, wollen Sie mir nicht ein Wort allein vergönnen? Und barauf trat ber Andere auf die Seite."

"Der Schulmeifter, ber fich mit ihm herumtreibt?" fragte bie Mutter.

"Derfelbe; und nun sagte ich sehr ruhig und höflich: Herr von Stillfrieb, ich habe Alles gesehen und gehört, und barauf wurde er so blaß wie Eure Schürze und wollte bavon gehen. Daraus wird nichts, sagte ich ihm und faßte ihn am Arm; wir sind, sagte ich, freilich nicht so vornehm wie Sie, sagte ich, aber wir sind brave Bürgersleute, sagte ich, und wir haben eine Mutter baheim, sagte ich, wenn bie bas erfährt, kann es ein Unglück geben. — Was wollen Sie eigentlich? sagte er. — D! sagte ich, Gerr von Stillfried, man lauft nicht nur so mit ben Bürgersmäbels in dem Stadtgraben umher, der ganzen Stadt zum Spektatel, und ich bin der Bruder, sagte ich, und ich frage Sie nun ein für allemal: was haben Sie mit der Ratharine vor? sagte ich; — barauf lachte er laut auf und der Schulmeister trat näher. "

"Nun?" fragte bie Frau Schoppelmann und griff nach ihrem gewichtigen Schureifen; "weiter! weiter!"

"Wenn Sie mit ber Katharine öffentlich geben, fagte ich, und fie in ber Leute Mäuler bringen, fagte ich, bann muffen Sie fie auch heirathen, fagte ich."

"Nun?"

Ronrab zudte bie Achfel und fpielte einen Augenblick ben Burudhaltenben; boch bie Gemufebanblerin ftanb von ihrem Sitze auf, eilte zu ihm hin und fagte: "Sprich! ich will Alles wiffen! was fagte er barauf?"

"Nun, er lachte und meinte, wie ich ihm nur fo bummes Beug fagen könne; benn Katharine, eure Tochter, sei gut genug zum Amusement und wolle auch nicht weiter. Ich aber sei ein Narr und solle mich nur um mich bekummern."

Nach diesen Worten stand die dide Frau wie erstarrt, sie riß ihre Augen weit auf, öffnete ben Mund zum Sprechen, brachte aber kein Wort hervor; auch spielte ihre Gestchtsfarbe in's Dunskelrothe, und sie schnappte so ängstlich nach Luft, daß ber gute Sohn und Bruber erschrocken hinter dem Tische hervorsprang, die Mutter am rechten Arm faßte und sie aus's Krästigste zu schütteln begann — ein Mittel, das schon oftmals in ähnlichen Fällen die gewünschte Wirlung nicht versehlt hatte. Auch jest brachte es das stockende Blut der dicken Frau aus's Neue in Umlauf; sie ließ sich auf einen Stuhl nieder, der an dem Tische stand, und Konrad sah zu seiner größten Befriedigung, daß ein paar Thränen über ihre dicken Backen rollten.

"Und bu haft biesen Kerl nicht fogleich zu Boben gefchlas gen?" fragte bie Frau schluchzenb; "bu führft ja sonft bergleichen immer in beinem Munbe — bu haft ihn wahrhaftig nicht zu Boben geschlagen?" Konrab zuckte betrübt bie Achsel und sagte: "Ihr könnt Guch benken, wie mir die Faust gejuckt, aber was war da zu machen? Der Schulmeister hatte mich nicht genirt; aber benkt Euch boch, es war ganz nahe am Thor, die Solbaten lungerten auf ben Steinen an ber Chaussee und die Schildwache spazierte auf und ab. Da ware ich ein rechter Narr gewesen! Ich ließ ihn laufen und bachte: du entgehst mir gewiß nicht."

"Das hoff ich auch," fagte bie bide Frau und schlug mit ber rechten Faust auf die linke Sanbstäche; "bem soll das nicht so hingehen, und die Ratharine, die jag' ich aus dem Hause, und das gleich!" — Sie wollte sich erheben, doch Ronrad drückte sie berb auf den Stuhl nieder und sagte: "Nun seht mir wieder, wie Ihr seid, man kann wahrhaftig mit Euch nicht sprechen! Was wollt Ihr jeht thun? Ein Geschrei ansangen, der Katharine Alles wieder sagen, daß die es ihrem Liebhaber mittheilt und der sich nacht nimmt! — Bewahre, bewahre! Nichts durft Ihr sagen, keine Sylbe der Katharine — seid doch klug!"

"Und wenn es ein Unglud gibt?" fragte beforgt bie Mutter.

"Dafür laßt mich und ben Fritz forgen; wir behüten fle wie unsere Augen, und es mußte mit bem Teufel zugehen, wenn sich ber herr Eugen nicht nächstens einmal hier ins haus verliert, und bann" — schloß Konrab und ballte bie Fauft — "laßt mich nur machen!"

Die Unterrebung wurde jest zu einem ploglichen Enbe gesführt, indem die geschmolzene Butter aus dem Topfe über und ins Feuer lief, wodurch ein solches Gepraffel, ein Gestant und Dampf entstand, daß die dide Gemüsehandlerin, die neben ber Mutterpslicht auch noch andere zu erfüllen hatte, erschrocken zu ihren Töpfen hineilte, so schnell, als es ihre Körperfülle erlaubte.

Konrad gieng, seinen Bruber Frig aufzusuchen, und sagte noch im Weggeben: "Alfo, Mutter, kein. Wort zu ber Katharine, sonft verberbt Ihr bie ganze Geschichte!" hierauf winkte Masbame Schoppelmann mit ber Hanb, als wollte fie sagen, sie wisse schoppelmann mit ber Hanb, als wollte fie sagen, fie wisse schoppelmann mit ber Hanb, als wollte fie sagen, sie wisse schoppelmann mit blieb alsbann mit ihren Gebanken allein.

Der geneigte Lefer ift so gut wie wir überzeugt, bag ber junge herr Schoppelmann ber Mutter bie Erzählung von ber Busammenkunft in einer unsauberen Brühe von Dichtung und Wahrheit vorgetragen.

### Vierundzwanzigstes Rapitel.

Worin Jungfer Clementine Strebeling große Beweise ihres guten Bergens, aber gar keine von Cebenserfahrung gibt.

### Beliebtefte Clementine!

"Ja, ich kann mir schon erlauben, über bas Theure hinswegzuhüpfen und Sie in einem Prädikat zu begrüßen, wie es aus ber Külle meines liebenben Herzens gewaltsam herausquillt. Nicht um alle Schäge ber Welt — so nöthig mir von biesen Schägen Einiges wäre — gäbe ich die Erinnerung ber gestern mit Ihnen verlebten Stunden. D Gott, wie war ich so glücklich! Wie zittert noch jetzt meine Hand, indem ich es niederschreibe. Das war eigentlich zu viel Glück an Einem Tage. Ihre lieben Beilen, welche ich durch die brave und würdige Frau Schilder erhielt, und jene Zusammenkunft an Einem Tage! Ach, geliebteste Clementine, könnte ich doch frei über meine Zeit verfügen, wäre ich doch nur in anderen Verhältnissen! Doch so bin ich ein armes, gesesseltes Wesen. — Aber, o Gott! wie kann man so

etwas mit ber Auserkorenen seines Herzens sprechen? Ich würbe es auch nicht thun, wenn nicht meine gränzenlose Liebe mir ben Muth bazu gabe. Uch, wie gesagt, ich bin ein armes, gesesseltes Wesen, ja, gesesselt und geknechtet durch die brüdenden Verhältenisse bieses miserabeln Lebens — aber sprechen wir nicht mehr bavon, kein Wort mehr hierüber. Nichts soll im Stande sein, mir etwas Näheres über diese meine Verhältnisse zu entloden. Wen würde es auch interessiren? Sie? o Gott! Sie — du — Clementine! — — — Weg mit diesen Gebanken! Sie bligen Höllenstammen in mein Herz."

"Auch bie Frau Schilber, welche meine Berhältniffe genau kennt, habe ich aufs Dringenbste beschworen, nie etwas barüber auszusagen. D Clementine! machen Sie keinen Bersuch, biese würdige Frau zu veranlassen, baß sie ihr ehrenhaftes Stillschweisen breche."

#### "Bis babin

3hr emig treu Liebenber."

Diesen Brief erhielt Clementine an einem ber nächten Tage früh bes Morgens; fie hatte kaum ihren Kaffee zu sich genommen. Es war, wenn ich anbers nicht irre, ein Sonntag. Draußen läuteten sämmtliche Glocken ber Stabt, und im Nebenzimmer sangen bie Choristen bes königlichen Hoftheaters:

Ift benn Liebe ein Berbrechen, Darf man benn nicht gartlich fein?

Abends war nämlich die Zauberflöte, und solcher Gestalt präparirten sie sich zu ber Probe, die diesen Morgen noch Statt fand.

Clementine las bas Schreiben ein-, zwei- und breimal burch und weinte, bag bie Menfchen nach ihrer Meinung fo ungludlich feien. Denn welch' gefühlvolles berg in biefes Schreiben bineinblidte! Sie konnte nur einen Augenblid zweifeln, ber Berfasser besselben sei ungludlich, er bedürfe sehr eines freundlichen Trostes, und ihm diesen Trost zu reichen, ja auch Hulfe, wenn es nöthig sei, bazu war Clementine augenblicklich entschlossen. Aber wie sollte sie etwas von seinen Berhältnissen erfahren? Wem waren biese Berhältnisse bekannt? Niemanden als der würdigen Frau Schilder. Und hatte er nicht ausbrücklich gebeten, mit den rühzrendsten Worten gesteht, gerade bieser braven Frau nie das Gesheimniß seines Lebens zu entloden?

Clementine fann lange hin und her und feufzte tief: O Gott! Welcher Art konnten biefe Berhältniffe fein, in welchen fich ber junge Mann befand? Feffelten ihn am Ende andere zarte Banbe, ober war er — o schrecklicher Gebanke! — vielleicht mehrfacher Familienvater und burch ihren Anblick zum Berbrecher geworden?

Darum mußte Clementine Gewißheit haben, und zum erften Male, so lange fie benten konnte, folgte fie nicht bem harmonisschen Läuten ber Rirchengloden und gieng mit zudenbem Gerzen in bie Nebengaffe und bort in bas haus ber Frau Schilber binein.

Die brave Wirthin faß in ihrem hinterftübchen allein unb hatte etwas in ber hand, bas bei näherem Betrachten wie ein schmieriges Gebetbuch aussah. Sie schien biesen Morgen außersorbentlich taub zu sein, benn fle vernahm burchaus nichts von ben Schritten ber Ankommenben, hörte nichts von bem Geräusch, mit welchem fle bie Thure öffnete und vernahm nichts von bem guten Morgen, mit welchem Jene fle begrüßte.

Clementine fah fich genothigt, ihr Sprachorgan bebeutenb anzustrengen und ber tauben Wirthin mit übergroßer Anstrengung einen freundlichen guten Worgen zu munfchen. Entfest blickte biese in bie Höhe, nickte einfach zum Gruß mit bem Kopfe unb machte eine Bewegung mit ber Hand, welche ausbrücken follte: laß mich meine stille Anbacht vollenben. Darauf las fie nur einige Augenblicke weiter in bem Buche, blickte zum himmel und bann erhob fie sich von ihrem Sitze und reichte ber alten Jungfer zur Begrüßung die Hand.

Clementine knirte schüchtern; ba fie wußte, baß bie Frau Schilber an Schwerhörigkeit leibe, so brachte fle ihren Mund, so weit es thunlich war, an bas Ohr biefer wurdigen Frau und lispelte: "Ich habe ben Brief gelesen."

"Wirklich?" entgegnete bie Wirthin, und auf ihrem gleichsgultigen Gefichte mar nicht bie geringfte Theilnahme zu lefen.

"Ich" möchte mit Ihnen barüber fprechen," fuhr bie alte Jungfer fort.

"Mit ihm fprechen?" fagte bie Wirthin, "ichon wieber?"
"Ach nein," erwieberte errothenb Clementine, "ich möchte mit Ihnen über biefen Brief fprechen."

"Ah, ich verftehe!" meinte Frau Schilber, "ich foll mit ihm über biesen Brief fprechen."

"D Gott! Rein! nein!" rief Clementine mit aller Kraft ihrer Lungen.

"Ich habe Sie nicht recht verstanden, scheint mir," sagte bie Wirthin mit dem unschulbigsten Gesichtsausdruck. "O, es ist ein wahres Unglück; ich werde balb gar nichts mehr hören! Wissen Sie was, Jungfer Clementine? Gehen wir in mein oberes Stübchen, da kann ich meine haube abnehmen und höre bester." — Die gute Frau wollte in ihrer Unterredung mit der liebenden alten Jungfer nicht gestört sein; diese gieng auf den Borschlag ein, und Beide begaben sich eine Treppe hinauf, in das Bimmer, welches wir bereits kennen, nachdem Frau Schilber ihre

Sausthure vorher forgfältig verschloffen. Dort oben nahm fle ihre Saube ab, ftrich flich bie Saare von ben Ohren hinweg und fagte: "Nun wird's beffer gehen. Was foll es, mein Kinb?"

"36 habe bier einen Brief befommen."

"3a."

"Und barüber möchte ich mit Ihnen fprechen."

"Ab fo! Wir Beiben gufammen über ben Brief?"

Clementine nidte mit bem Kopfe. "Ich möchte nun vor allen Dingen wiffen," fuhr fle fort, "wer er ift, ber mir jett ichon zweimal geschrieben hat."

"Wer er ift?" fagte bie Frau mit einem Blid zum Simmel und schlug bie Sanbe zusammen. "Wer er ift? Ein braver, junger, armer Mensch, aber so geschickt, so gut, so fleißig, es gibt keinen Zweiten ber Art."

"Das glaube ich Alles, Frau Schilber," fagte gerührt Clementine, "aber wie heißt er und was hat er fur ein Gefcaft?"

"Ja so, wie er heißt?" antwortete bie Frau; "bas hat er noch nicht einmal geschrieben? D ber bescheibene, schüchterne, junge Mensch. Das ift ein Kleinob, Jungfer Strebeling, barauf können Sie ftolz sein."

Clementine folug erröthenb bie Augen zu Boben und fagte nichts.

In biefem Augenblide flog über bie verwellten Buge ber Frau Schilber ein lebhaftes, höhnisches Lächeln und erhellte ihr Beficht, wie ber Blig ben zerftörten Rirchhof.

"Aber wie er heißt?" fuhr bie alte Frau nach einer Baufe fort; "er heißt Johannes Müller und ist ein armer Canbibat ber Theologie."

"Er will alfo ein Pfarrer werben?" fragte Clementine mit einem feligen Gefühl.

"Ja, er möchte wohl," meinte bie alte Frau, "aber es fehlen ihm bie Mittel. Er ift ba bei bem herrn Stillfrieb," setzte fle leiser hinzu, "eine Art von Sekretar ober so was. Ach, bas' ift eine Existenz, Jungser Clementine, bei so einem wilben, ausschweisenben jungen Menschen!"

Clementinen überlief es eistalt, und fie bachte an bie arme Ratharina.

"Und warum bleibt er benn bei bem Berrn?" fragte fie nach einer Baufe.

"D Gott! wo sollte er hin?" entgegnete die Frau Schilber und faltete mit bem wehmuthigsten Gesichtsausbrucke ihre Hand —, "wo sollte er hin? Ach, es ist ihm schon lange verhaßt, bas Leben, und die Zeit ist gekommen, wo er sich noch ein halb Jahr auf die Universität zurückiehen sollte, um sich zum letten Examen vorzubereiten. Sie wissen boch, daß die Theologen acht Examen machen mussen, und sleben hat er schon glänzend bestanden, ungeheuer glänzend. Zett noch das achte, und bann wird er ein evangelischer Pfarrer und würde augenblicklich heirathen, wie es diese Gerren in dem Falle immer zu machen pstegen."

"Schweigen Sie bavon," fagte bie alte Jungfer mit nieber= gefclagenen Augen.

"Nein, es ift mahr," fuhr Frau Schilber eifrig fort, ngewiß und mahrhaftig, bann beirathen fle augenblicklich, wenn fle eine gefete, fittfame, ruhige und gottgefällige Jungfrau finben."

"Und warum thut er bas nicht?" fragte Clementine, bie ben letten Sat überhoren zu wollen schien.

"Bae? bas Beirathen?"

"Ach nein! Das Fortgeben, bas achte Examen machen!"

Frau Schilber firich bei biefer Frage ihre Schurze glatt unb fagte nach einem langeren Stillschweigen: "bas barf ich nicht fagen, bas hat er mir ftreng verboten."

"Aber ich bitte Sie, Frau Schilber!"

"Nicht um alle Schäge ber Welt! Ich habe ihm bas feierlich gelobt, und Sie wiffen, ein Gelöbniß muß man halten. Wozu nutt es auch, hat er gefagt, wozu nutt es auch, was in ihren Augen — bamit meinte er Sie, Jungfer Clementine was mich vor ihr, bie ich liebe, nur herabsehen könnte?"

Wenn bie Jungfer Strebeling ebenfo schlau gewesen wäre, wie die Frau Schilber, so hätte sie in diesem Augenblicke, um das zu erfahren, was sie erfahren wollte, nicht schlauer handeln können, als sie ohne Absicht that, daß sie nämlich ganz still schwieg und in tieses Nachsinnen versank. "Hollah!" bachte die würdige Dame; "mir gegenüber will sie wirklich nichts weiter wissen, will sich zurückziehen, da muß ich wahrhaftig ein Bischen nachhelsen. — Ja, wenn es was nügen könnte," sagte sie mit einem tiesen Seufzer — "dann würde ich mich wahrhaftig seinem ganzen Jorne aussetzen und sein Geheimniß verrathen."

"Nüten," entgegnete Clementine mit leuchtenben Bliden; "warum bas nicht, meine gute Frau Schilber? Wenn ich ihm helfen kann, wenn ich ihm nügen kann, so ist ihm schon geholfen. Sprechen Sie ohne Scheu!"

"Aber wollen Sie mich nicht verrathen?" bat bie Wirthin; "wollen Sie nie fagen, daß ich mit Ihnen über biese Angelegen= heit gesprochen?"

" Bewiß nicht!"

"Nun benn, fo boren Sie! Gott! ich habe von ber Sache fo viel schon verrathen, was ich nicht hatte thun follen, bag bas Bifchen mehr ober weniger auch nicht viel ausmachen wirb." "Mun' benn !"

"Alfo! Um jeben Breis wurde herr Johannes Muller bas Saus bes herrn Stillfried verlaffen, es ware fein fehnlichfter Bunfch, fich in eine Universitätsftabt zurudzuziehen und bort eifrigen Stubien obzuliegen, um seinem heiß ersehnten, gludseligen Biele fich nahern zu können — Sie kennen jenes Biel, Jungfer Strebeling."

"Weiter! weiter!"

"Aber! Nun ja, es muß enblich heraus: es fehlen bie Mittel hierzu; gewiß, es wird mir schwer, es auszusprechen: es fehlt ihm an — Gelb."

"Und ift bas Alles?" fragte Clementine mit freudigen Bliden, und babei lächelte fie so glüdlich, "ift bas wirklich Alles? Sind bas die brüdenden Geheimniffe unseres theuren Freundes Johannes? Nun, diesem Mangel kann gewiß abgeholfen werden, liebe Frau Schilber, ich versichere Sie, es wird ihm abges holfen."

"Glauben Sie?" fragte bie Frau mit zweifelhaft tonenber Stimme; "glauben Sie wirflich? Aber wer konnte fich fur ben armen jungen Muller verwenden?"

"Wer?" fragte erstaunt Clementine; "nun, wer fonft, als ich? Nennen Sie mir bie Summe biefes Bebarfs, und wenn es in meinen Kraften ftebt, fle ibm zu geben, so bin ich gern bazu bereit."

"D, Sie find ein Engel!" fagte die Frau; "Ihnen muß es gut gehen!" Und barauf blickte fie gen himmel und murmelte etwas, das wie ein Gebet klingen follte. "Aber nein!" fuhr fie nach einer Pause fort; "bas kann und wird herr Müller niemals annehmen. Nie, nie, gewiß nie! Wenn ich ihm bamit komme und ihm sage, ich hätte Ihnen seine Lage verrathen, und hinzufegen muß, Sie wollten ihm helfen — bas überlebte er nicht, bas brudte ihn zu Boben."

"Aber Sie können es ja anders einkleiben! Sie kennen ja gewiß seine Familie vollkommen, Sie können 3. B. fagen: ein entfernter Verwandter, ein Better, ein Onkel und bergleichen habe an ihn gebacht."

Frau Schilber beobachtete langes Stillfdweigen und ichien in ihrem Bergen bas Fur und Biber biefes eblen Borfdlages reiflich zu überlegen. Oftmals icuttelte fie beftig ben Ropf, und Clementine fag babei, in ber gualenben Erwartung, bie Frau wurde fagen: Rein, es geht nicht, es geht mahrhaftig nicht! Aber bies that biese ehrwürdige Frau im Dienfte bes herrn Johannes Müller nicht. Sie seufzte tief auf, fie verbrehte bie Augen auf eine ichreckliche Art, fle fuhr mit ber Sand über ibr Beficht, ale ob fie ihre Thranen abwischte, und bann reichte fie biefelbe Sand ber Jungfer Strebeling bar und fagte in entichloffenem Tone : "Mun gut, ich will es wagen. Schiden Sie mir bas Gelb, ich will feben, ob er es abnimmt; aber wenn er es nicht thut, fo muffen Sie es augenblidlich gurudnehmen, und bann fdmore ich Ihnen zu, baß ich nie mehr einen Schritt in ber Sache thue. D, ber herr Muller ift fo gart, fo gefühlvoll, Sie haben gar feine Abnung bavon!

"D boch, boch!" fagte Clementine lächelnb vor fich hin und bachte an bas Gespräch bei ber Zusammenkunft im Stadtgraben, namentlich aber an bas Ganfeblumchen.

Nachbem bie Unterrebung fo weit gebieben, waren beibe Theile frob, bag fle über biefen belikaten Bunkt im Reinen waren.

"Nur bie Größe ber zu gebenben Summe muß noch fefiges ftellt werben," meinte Clementine. "Um Alles in ber Welt," brohte Frau Schilber, "über biesen so außerorbentlich belikaten Punkt kein Wort mehr verstoren!"

Es bedurfte ber ganzen Ueberredungsfraft Clementinens, um aus ber ehrwürdigen Frau Shilber bie Erlaubniß heraus zu bringen, daß sie geneigt sei, das ungeheure Kapital von 400 fl. bem Candibaten ber Theologie, herrn Iohannes Müller, einzuhändigen. Sie wehrte sich anfänglich ungeheuer dagegen und konnte nur endlich dazu vermocht werden, ihre Einwilligung zu geben, nachdem sie bedacht, daß das Examen beshalb um so glanzender ausfallen durfte und die Pfarrstelle, die er vier Wochen barauf unsehlbar erhalten mußte, um so fetter sein wurde.

So trennten fich bie beiben Damen nach biefer Berhands lung, welche in vielerlei hinficht fur Jungfer Clementine Strebeling von großer Bebeutung war.

Alls Frau Schilber fich wieber allein in ihrer Schenkftube befand, gieng fie mit vergnügten Schritten auf und ab und klopfte nachdenkend mit ber linken Fauft auf die rechte hanbstäche. "Wiershundert Gulben," murmelte fie, "die Hälfte wäre zweihundert; aber das will ich ben beiben Galgenstricken fagen: gleich werden an biesem Gelbe ihre alten Schulben abgerechnet. Ich hab' es fatt, ihnen all' ben Verzehr Jahre lang in meinen Büchern nachzutragen. Doch da kommen fie schon, die haben gewiß auf der Lauer gelegen."

Und bem war alfo. Der Fuhrmann hatte Clementinen gefeben, wie fie fich in die Klause ber Frau Schilber begab, und
ebenfalls bemerkt, wie fie nach einer kleinen halben Stunde mit
freubestrahlendem Gesicht wieber heraus kam. Darauf waren Beibe, ber Fuhrmann und ber Jäger, gekommen, um fich zu erkundigen, wie die Sache eigentlich ftebe. "Nun," fagte ber Fuhrmann beim Eintritt in bie Stube, "fist ber Bifch an ber Angel? Saben wir einen guten Bug ge= macht?"

"Ach, geht nur, geht!" fagte bie Frau plötlich fehr murrisch; "wir thun wahrhaftig groß Unrecht in ber Geschichte, ich follte meine Sand nicht bazu bieten."

"Es ift Sonntag, " flufterte ber Jäger feinem Bruber zu, nund ba hat fie einen moralischen; 's wird fcon wieber vergeben. Na, bringt 'mal zwei Schoppen vom Besten!" fuhr er laut fort, nund bann ruct heraus; 's ift sicher was Gutes vorgefallen."

Der Wein wurde gebracht, bas wurdige Rleeblatt feste fich um ben Tifc, und bie Wirthin erzählte, was zwischen ihr und ber Jungfer Strebeling vorgefallen.

Wir find wirflich felber erftaunt, bem geneigten Lefer mittheilen zu muffen, baß fle bie reinfte Wahrheit berichtete und baß fle ber ganzen Summe von 400 fl. erwähnte, welche fie ber alten Jungfer herausgelodt.

"Das arme Thier!" fagte fie am Enbe ihres Berichts; "ich habe mich faft gefchamt über ber gangen Unterrebung, bie ich mit ihr hatte, und wenn fie nicht fo bereitwillig von felbft eingegangen mare, ich mare nicht im Stanbe gewesen, fie zu überreben.

"Gefchamt?" fagte lachenb ber Fuhrmann. "Na, Frau Schilber, bas Wort kennt Ihr nicht."

"Es ift fcon etwas Wahres bran," entgegnete verbriefilich bie Frau, "in Gurem Umgang muß man alles Schamgefühl ablegen."

"Warum habt Ihr uns fo folecht gezogen?" fagte ber Inhrmann, wuir finb boch bei Euch von klein auf in bie Schule gegangen."

"Laßt bie Romplimente bleiben!" meinte bie Frau; "wir

find nun einmal im Geschäft — wie haben wir boch neulich ausgemacht: ich bie Hälfte und Ihr Beiden zusammen auch bie Hälfte?"

"So ift's."

"Das macht für Jeben von Euch 100 fl."

"Rechnen konnt 3hr," lachte ber Fuhrmann; "fo gahlt benn aus, gute Frau."

"Gemach, gemach!" entgegnete bie Wirthin, "so weit find wir noch lange nicht. Erstens hab' ich bas Gelb noch nicht bestommen, und zweitens werbet Ihr es gewiß nicht unbillig finden, wenn ich einmal mit bem Untheil von ben 100 fl., die Jeber von Euch bekommt, einen Theil unserer Rechnung losche."

Die beiben Brüber saben einander an. Obgleich fie große Luft zu haben schienen, ihrem gerechten Unwillen über diesen Borsichlag Luft zu machen, so konnten fie boch im nächsten Augenblick nicht umbin, in lautes Gelächter auszubrechen. "Sab' ich's benn nicht gesagt," meinte ber Fuhrmann, "so wird fie's uns wieder machen?" und ber Jäger fuhr fort: "Ei, es ift in ber That miserabel, Frau Schilber, so mit seinen Bundesgenossen umzugehen; bas können wir wahrhaftig nicht zugeben."

"Wie Ihr wollt," fagte kaltblütig die Frau und zupfte gleichgültig einige Fäden aus ihrem verschlossenen, schwarzen Merinokleibe, ganz nach Eurem Gutdünken. "Bon dem Gelde hab' ich bis jett keinen Kreuzer, und wenn Ihr Euch lange bestinnt, meiner gerechten Forderung nachzugeben, nun gut, so sag'ich mit zwei Worten ber Jungfer Strebelling, daß sich der Johannes Müller ausdrücklich geweigert, einen Kreuzer von ihr anzunehmen. Dann seht Ihr zu, wie es weiter geht, und namentlich, wenn ich mich darauf genöthigt sehe, meiner guten Nachbarin, ber Frau Schoppelmann, Eure Rechnung mitzutheilen.

Bei biefen letten Worten brudte bie Frau ihre Saube gurecht und blidte unbefangen gum Fenfter hinaus.

Herr Konrad Schoppelmann zuckte leicht bie Achsel gegen seinen Bruber, worauf herr Friedrich Schoppelmann sein rechtes Auge zukniff und babei leicht mit bem Kopf nickte. Diese gegensseitig gewechselten Pantomimen mochten so viel ausbrucken, als: es ist besser, wir geben nach; die Alte ist im Stande, uns wirkslich im Stiche zu lassen, und wenn unsere Rechnungen einmal gestilgt find, so können wir gleich wieder einen neuen Pump anslegen.

"Johannes Muller!" fagte ber Fuhrmann und trommelte beifällig auf ben Lifch, "schöner Name; ber wird bei ber alten Jungfer einen gewaltigen Einbruck gemacht haben; habt Ihr ben Namen erfunden?"

"Allerbinge!" fagte bie Frau, und es glitt ein leifes Ladeln über ihre Buge.

"Alfo machen wir die Geschichte so," nahm ber Jäger bas Bort, "rechnen unsere Schulb ab, bas heißt theilweise; benn etwas klingende Munze muffen wir schon in die Sand bekommen, Ihr werbet es selbst einsehen. Ich brauche sehr nothwendig einiges Gelb."

"Ihr habt mich immer bereitwillig erfunden," entgegnete bie Frau, nund ich will auch biefes Mal nicht knauferig gegen Euch fein."

"Aber wirb jest bie Gefchichte weiter gehen?" fagte gierig ber Fuhrmann; "so einem famosen Schat, wie ber herr Johannes Müller, finb 400 fl. ein mahres Lumpengelb, um was ber Ivhannes Müller nicht Alles gelernt haben wirb."

"Und wie er fo fromm und tugenbfam ift!" fagte ber Sager.

"Ja," setzte bie Frau lächelnb hinzu, "und wird nächstens Pfarrer werben, und bas kann gar nicht lange mehr anfteben."
— Und barauf lachten alle Drei laut hinaus und freuten fich unsgeheuer über ihre außerorbentliche Erfindung.

Dieses Lachen wurde plöglich unterbrochen burch ben Einstritt eines neuen Gastes in der Berson Joseph Bierrot's. Dieser treue Diener schien in schlechter Laune zu sein und hatte offenbar gehofft, die kleine Kneipe leer zu sinden, um mit der Frau Schilsber ein vertrauliches Wort sprechen zu können. Herr Pierrot war sehr unangenehm überrascht, als er die Beiden hier sigen sah, und diese Ueberraschung verwandelte sich durchaus in keine erfreuliche, als er im Eintreten die beiden jungen Schoppelmann erkannte. Doch wußte er sich als Mann von Welt augenblicklich zu saffen und ließ sich mit vieler Seelenruhe am unteren Ende des Tisches nieder.

Die Anderen sahen ihres Theils ben Bedienten ebenfalls mit teiner großen Freude eintreten. Ja Gerr Friedrich murmelte etwas von einem läftigen Gesellen, und herr Konrad ließ eine garte Anspielung auf einiges Hinauswerfen mit gedämpfter Stimme vernehmen.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Sandelt von einem Bufammentreffen ber Gebrüber Schoppelmann mit bem Bedienten bes Selden biefer Geschichte.

Wir haben schon-gesagt, baß sich ber getreue Vierrot in schlechter Laune zu befinden schien, und können versichern, daß dem also war. Er haite diesen Worgen beim Kaffee die gewöhnlichen Versuche gemacht, mit seinem Gerrn ein paar passende Worte über den bewußten Gegenstand zu wechseln, er war aber als zudringlich und naseweis erklärt worden, und man hatte ihm aufgegeben, sich künftig nur um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern und namentlich nie mehr den Namen dieses Mädchens in sein ungewaschenes Maul zu nehmen. Ja, das hatte sein Gerr sogar in der Gegenwart des Gerrn Rathes gesagt, und dieser hatte dazu getächelt und beigesügt: "Ich habe es dem Joseph schon oft gesagt, er solle sich nicht in Sachen mischen, die ihn nichts angehen, er solle sich überhaupt nur um seinen Dienst bestümmern, sonst werde man sich einmal genöthigt sehen, ihn um

ein haus weiter zu schieden." Mit biesem sehr unfreundlichen unb untröstlichen Bescheib war ber arme Bierrot zu seinem Rapport beim Justigrath gegangen, und bieser hatte sich durch ten mageren Bericht, welchen ihm ber Spion in Betress ber ganzen Angelegenheit mittheilte, nicht bewogen gefunden, etwas zur Erheiterung seines Dieners beizutragen.

Die brei jungen herren, bie hier zusammen beim Wein saben, schienen inbessen einander mehr und mehr überstüssig zu sinden. Nach einem kurzen Stillschweigen sagte der Fuhrmann: "Wenn die Weinschenke der Frau Schilber anfängt, eine Kneipe für Stiefelwichser zu werden, so können sich anständige Leute balb nicht mehr hier sehen lassen."

Statt aller Antwort ließ fich Joseph Bierrot einen Schoppen vom Allerbeften geben und murmelte zwischen ben Bahnen, es sei schauerlich, baß sicht gewisse Leute nicht schämten und fich am hellen Tage sehen ließen. Der Fuhrmann schien hierüber bie Offensive ergreisen zu wollen und schlug mit ber Fauft so berb vor sich auf ben Tisch, baß bas Glas bes Bebienten hoch empor suhr und Einiges von seinem eblen Inhalte verspritte.

Die Wirthin, bie ebenfalls am Tische faß, schlen gar nicht aufgelegt, eine vermittelnbe Rolle zu spielen; benn fle sah, ohne ein Wort zu sprechen, balb ben Einen, balb ben Anderen an; nachbem sich aber die Zeichen ber immer heftiger werbenden Entzüstung mehrten und ber Jäger seine leere Flasche in der hand wog, in der augenscheinlichen Absicht, sie dem Bedienten bei dem nächsten Wort an den Kopf zu werfen, schlug sie ihrerseits mit der Faust auf den Tisch und sagte: "Ich will Ruhe haben in meinem Hause, ich will feine Zänkereien, und namentlich nichts bergleichen unter meinen genauen Bekannten!"

"Was Teufel!" fagte ber Jäger und fette feine Blafche

nieber; "ber ba gablt fic auch zu Euren genauen Bekannten? Na, ba gratulire ich, bann wollen wir Guch ben Titel für uns schenken — nicht wahr, Fris?"

"Allerbings," entgegnete ber Fuhrmann, "bann feht uns lieber als vollfommene Frembe an!"

"Ihr mußt immer ftreiten!" erwieberte bie Frau; "was habt Ihr benn mit bem ba, was hat er Cuch zu Leib gethan?"

Statt aller Untwort fpudte ber Jager ingrimmig vor fich auf ben Boben und warf bem Bebienten einen bofen Blid zu.

"Ihr haßt ihn," fuhr bie Frau achfelgudenb fort, "weil er ber Bebiente feines Gerrn ift. Dummes Zeug! Meint benn Ihr Beiben, ber könne was bafur, wenn sein herr Streiche macht, bie Euch nicht gefallen?"

Bierrot fah bie Frau einen Augenbtid verwundert an, bann fpielte er ben Gefrantten und that einen machtigen Bug aus feisnem Glase.

"Defhalb muß ber arme Teufel bei feinem herrn bleiben," fuhr bie Wirthin fort, "weil er teinen anderen herrn hat. Ber= schafft ihm einen, und er wird bantbar fein!"

"Was hat er hier in ber Gegenb unferes Saufes zu ichaffen?" fagte bigig ber Buhrmann, "was braucht er hier herumzufunbichaften?"

"Ja, ja, er foll fich in Acht nehmen," feste ber Jäger hinzu, "er und fein Gerr! Es foll mir mahrhaftig auf ein paar Loth Blei nicht ankommen, um Beiben ihren hirnkaften auszutapezieren. Wir brauchen nicht noch obenbrein fo schuftige Bebiente, bie unseren Mabeln nachlausen. Bleibt Ihr broben in Eurem Stadtwiertel! Euer herr soll baher kommen, wenn er Luft hat, und feine eigene haut hier zu Markte tragen."

"Babt 36r benn nicht gebort, mas ich vorbin gefagt,"

sprach bie Frau heftig und zog Joseph auf seinen Sig zurud, ber im Begriff zu sein schien, ben schuftigen Bebienten auf eine trafstige Art zu erwiebern. "Ber ba ift so gut ein Rind aus bem Boll wie Ihr, und ber wurbe gewiß seinen Herrn nicht unterskügen, wenn er schlechte Absichten auf Eure . . . nun ja, gerabe heraus — Eure Schwester hatte. Nicht wahr, Joseph?"

"Ja, gewiß," entgegnete biefer im Gefühl ber erlittenen Rrantung von heute Morgen, nich habe bie Subeleien fatt."

"Gört Ihr wohl?" fuhr bie Frau fort; "er will nichts mehr von biefen Subeleien; bas hat er mir ichon oft gesagt. Nun, gebt Euch zufrieben; es ftanbe Euch wahrhaftig beffer an, mit bem in gutem Einverstandniß zu-fteben; er kann Euch nugen und schaben."

Joseph war einigermaßen erftaunt und wußte nicht recht, welchen Grund bie Wirthin hatte, ihn mit ben beiben Gohnen ber Gemusehanblerin in gutes Einverftanbniß zu setzen.

Mabame Shilber wußte aber ganz genau, was fle that. Erftens war fle burch ben Jäger unterrichtet worben, baß Jungfer Clementine Strebeling mit bem luftigen Rathe auf ber Promenabe jene Zusammenkunft gehabt hatte; und bem geneigten Leser wird es bekannt sein, baß Niemand anders als ber herr Sibel es war, bem fle ben Namen bes herrn J. Müller beigelegt. Nun konnte wohl ber Vall eintreten, baß fle in dieser Sache die Berschwiegenheit Ioseph's gebrauchen konnte, ohne benselben beßhalb in ihr Geheimniß einzuweihen. Clementine kannte ben Bebienten und konnte sich wohl einmal veranlaßt sehen, wenn er in ihrer engen Gasse herumstreiste, ihm ein freundliches Wort an herrn J. Müller zu sagen. Sie mußte bann bas Ganze als einen harmlosen Scherz barzustellen wissen, ben sich bie beiben Schoppelmänner mit ber alten Jungfer, ihrer Hausgenossin, erlaubt, und zu bem

Bwede war es nothwenbig, eine gewisse Freunbschaft zwischen biesen beiben Bartheien zu stiften. Ferner hatte sie eine, obgleich unbestimmte, aber richtige Uhnung bavon, baß herr Eugen Stillfried in Betress ber schonen Katharine noch einmal hier in ber Gegend ihres Hauses in unangenehme Händel verwickelt werben würde, und es war ihr, aus biesem Gesichtspunkte betrachtet, Alles baran gelegen, ben Bedienten als gezwungenen Mitsschuldigen barzustellen, als Jemanden, ber mit ben Handlungen seines Herrn durchaus nicht einverstauben, ber aber stets gezwunsgen ist, seinem Bissen Brod zu Liebe dem gegebenen Besehle nachzustommen. Eine Hand wäscht in dieser Welt die andere, und es war ihr, wie schon bemerkt, nicht gleichgültig, ob ihr Freund Joseph bei einem Zusammenstoße mit den Söhnen der Gemüsehhändlerin als Mitschuldiger oder als unglückliches Opfer ber Besbiententreue angesehen wurde.

Sie that baher Alles, um bie Streitenben auszusöhnen. Sie ruckte die Schoppengläser auf bem Tische zusammen, sie stieß balb ben Einen, balb ben Andern freundschaftlich in die Rippen, und machte heimlicher Weise die verschiebensten Zeichen und Be-wegungen, um die streitsüchtigen Männer zu einem gegenseitigen freundlicheren Blick ober auch nur zu einem gleichgültigen Wort und Gespräch zu veranlaffen.

Das aber war langere Zeit umsonft, und die Drei fagen ba wie eben so viele knurrige, biffige Hunde, welche nur die Beitsche bes herrn zurudhalt, über einander herzufallen. Und biese Beitsche war die scharfe und spisige Zunge ber Frau Schilber.

"Geht, geht!" fagte fie nach einer langeren Baufe; "man muß fich Guer ichamen. Ihr betragt Guch wahrhaftig wie bie Schulbuben, welche einander bie Aepfel aufgegeffen. Der Teufel auch! wir gehören zu Einer Rlaffe und find angewiesen, mit einander Frieden zu halten. Die da oben scheeren uns doch ben Belz, wo sie können, und freuen sich, wenn wir uns zanken, und wünschen beshalb so Jeden allein vornehmen zu können. Nur Einigkeit macht ftark, und was könnten wir nicht alles aus- führen, wenn wir Vier unter uns fest zusammen hielten! Das kann ich Euch versichern," suhr sie mit leiser Stimme fort, und sieß ben Jäger mit dem Ellbogen an, nes ist sonst gegen meine Grundsäge, Jemanden in's Gesicht hinein zu loben; aber der Joseph da ist ein ganz versluchter Kerl, der sich vor dem Teufel nicht fürchtet, und ber schon schon Geschichten bestanden hat. Ich gebe Euch mein Wort darauf, mit dem dürft Ihr Euch unbedingt einlassen."

Diefe fehr enupfehlenbe Rebe hatte bie Folge, bag ber Jager ben Ropf ein wenig erhob und ben Blid eine Sekunde lang weniger unfreundlich auf bem Gefichte bes getreuen Dieners ruben ließ.

Joseph sah in biesem Augenblide febr harmlos, ja man könnte faft sagen, gerührt aus. Ihm ichien zu Muthe zu fein, wie einem Schulfinbe, bas wegen tabellofen, fehr schönen Bestragens vor ber ganzen Klaffe öffentliches Lob erhalt.

Er zog die Achfeln sehr in die Höhe und fagte feufzend: "Es ist traurig für unser einen, daß wir immer mitzuleiben haben, wenn die Herrschaft dumme Streiche macht; ja, doppelt zu leiden, benn erstens wird man zu Sause ausgescholten und herumgepusst, und zweitens verliert man seinen guten Ruf und wird von angesehenen Leuten und Ehrenmannern scheel angesehen, wie dies jest hier ber Vall." — Damit machte Bierrot eine sprechende Handbewegung.

Diefer getreue Diener hatte bei ber Rebe ber Frau Schilber

vorhin bas Für und Wiber ihrer Ermahnungen bei fich genau überlegt, und war zu bem Resultate gelangt, baß ein Bündniß mit den beiben jungen Schoppelmann ihm für seine Zwede ebenfalls nur nüglich sein könnte, und daß ihm eine neue Anknüpfung an das haus der Gemüsehändlerin bei dem Justigrath Werner sehr zur Empfehlung dienen würde. Deßhalb leistete er auch nach einiger Zeit den Winken der Wirthin Folge und schob sein Glas etwas gegen die Mitte des Tisches hin, gewiß in der freundschaftlichen Absicht, mit dem Jäger und dem Fuhrmann anzustoßen. Doch dauerte es längere Zeit und waren viele ermahnende Püsse ber Frau Schilber nothwendig, um den Fuhrmann zu vermögen, seine Faust mit dem Glase ebenfalls einen Zoll weit von sich wegzustrecken.

Nachbem bies enblich gefdeben und fo ein erfter Unfnupfungspunkt gefunden mar, fand fic burd bie Rlugheit ber Wirthin balb ein befferes Ginverftanbnig unter ben Dreien. Sie brachten Gegenftanbe gur Sprache, über beren Bortrefflichkeit im Boraus Alle icon im Reinen waren und fich beghalb nicht zu zanken brauchten, wie z. B., baß unser Nachbar, ber mehr besitzt wie wir, ale eine gefundene Beute angufeben fet, bag man überhaupt aus feiner eigenen Rlugheit, wie aus bem Leichtfinn unferer Rebenmenichen ftete ben beften Bortbeil gieben muffe und bergleichen mehr. Dann gieng bas Gefprach mehr in's Gingelne, und von ber Frau Schilber angeregt, machte man fich über ben herrn Sibel bebeutend luftig, ber - wie bie Wirthin mit besonberer Betonung hervorhob - mit einer alten Jungfer aus ber Nachbarschaft ein Verhältniß angesponnen habe. "Matürlich," feste fle bingu, phiese alte Jungfer bat Belb, und jener Berr wirb icon wiffen, mas er treibt."

Bahrend biefer letten Worte blingelte ber Fuhrmann bem

Sager zu und fagte alebann zu Jofeph: "Es verfieht fich von felbft, bag alles, was wir hier fprechen, unter uns bleibt."

Auch bes herrn Eugen Stillfrieb wurde nun gebacht; boch fliegen bie beiben Schoppelmann nicht gerabezu Drohungen gegen ihn aus, benn um bies zu thun, trauten fle bem Diener boch noch zu wenig.

"Ja, ja, es ift ein harmanter Gerr," fagte ber Jäger mit sonberbarem Lächeln, "und unsere Familie follte fich eigentlich geehrt fühlen."

"Das thut die Ratharine auch, " feste ber Fuhrmann hinju; "und was uns anbetrifft, so können und wollen wir nicht viel machen." — Dabei fließ er unter bem Tische seinen Bruber mit bem Tuße an; und ber Jäger ließ seinen Born weiter aus, indem er ein großes Glas auf einmal hinunterstürzte.

"Man muß ben jungen Leuten ihr Vergnügen laffen," meinte bie Wirthin. "Du lieber Gott, bie wollen fich auch amusstren! — Aber es ware boch ein großer Spaß, wenn ber Gerr Eugen einmal Eurer Schwester Katharine einen heimlichen Bessuch machte!"

"Ja, bas mare allerbings ein großer Spaß," sagte ber Sager, und fein Auge funkelte fonberbar babei.

Joseph aber bachte: "Damit ware auch bem Juftigrath geholfen und also mir ebenfalls. Run, wer weiß, was fich im Laufe ber Zeit nicht noch alles begibt!"

Balb hatten bie Drei ihre Quantität Wein zu fich genommen; Joseph mußte nach Sause, und bie Sohne ber Gemusehändlerin brachen ebenfalls auf.

Stehenben Fußes aber ichentte ihnen bie Wirthin noch ein Glas extra-feinen ein, worauf bas Anstoßen noch viel beffer unb . herzlicher von Statten gieng. Alsbann trennten fle fich auch mit

einer ziemlich guten Meinung von einanber, und mahrend 30feph auf bem Beimwege bachte, bie beiben Schoppelmanner seien
zwar verfluchte Sallunken, boch recht orbentliche Kerle, sagte bagegen ber Fuhrmann zum Jäger: "Der Bebiente ift freilich ein
bummes Thier, aber boch nicht so schlimm, wie ich mir gebacht."

Frau Schilber hatte ebenfalls ihre Bebanken; boch ba fie nicht laut mit fich fprach, so können wir nicht genau angeben, was ihren Geift bewegte; so viel aber wiffen wir, baß fie ihre Hausthure schloß und in ihr oberes Zimmer hinauf flieg, um ein Rapitalchen von mehreren Gunbert Gulben nachzugablen.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Enthalt Unterredungen in der Auche gemuthlicher und wehmuthiger Art.

Seitbem Mabame Schoppelmann aus bem Rüchenbuche bes Stillfried'schen Hauses als Lieferantin ausgestrichen worben, versank Martha, bie Röchin, in eine gelinde Schwermuth. Sie hatte anfänglich geglaubt, hinter ben Augen ber Staatsräthin boch noch von ber bicken Gemüsehändlerin bas Nothwendigste und Beste beziehen zu können, und hatte auch in dieser Richtung einen Antrag an sie gestellt, ben aber Madame Schoppelmann mit Berachtung von sich wies. "Wenn ich Eurer Dam' nicht mehr gut genug bin und nicht mehr Eurer Frau ins haus kommen soll, so bin ich bagegen viel zu stolz, um mich durch die hinterthüre zu schlieden. Für Euch thut es mir leib, " setzte sie halb gerührt zur Röchin hinzu; "aber bas kann ich Euch verssichen, Eure Frau oben wird noch viel darum geben und einstens noch einmal sehr froh barüber sein, wenn die Frau Schoppelsmann wieder kommt und ihr einen guten Tag wünscht. — Ge-

nug bavon! Euer Saus ift ein respektables Saus, bas wird kein Mensch läugnen, aber es gibt noch viele bergleichen, noch recht viele ahnliche. Aber — nun, ich will mich nicht selbst loben, und boch kann ich es mit Stolz sagen — es gibt in ber hiesigen Stadt nur Eine Frau Schoppelmann."

Und barin hatte bie Bemufebanblerin volltommen Recht. Die Röchin empfand bies aufs Allerschmerglichfte; aber auch bie Staatsrathin felbft hatte nicht wenig unter bem Bechfel ihrer Lieferantin zu leiben. Bir konnen es leiber nicht verschweigen, baß bie alte Dame feit jenem Tage lauter mangelhafte Diners befam. Gute Fifche famen gar nicht mehr auf ihren Tifch; bas Geflügel, fatt gemäftet zu fein, fab aus, als habe es frantheitshalber eine Hungerfur burchgemacht; bas Gemufe war schlecht und burfitg, und von neuen, feinen Gemufen war gar feine Rebe mehr. Umfonft hatte bie Staaterathin icon einige Dal felbft, und fogar burch ben Juftigrath, biefe Angelegenheit unten in ber Ruche ermahnend und marnend gur Sprache gebracht; umfonft hatte fie bie Drobung ausgefprochen, menn fich biefe Gefdicten ba unten nicht andern murben, fo fahe fle fich in bie Nothwenbigfeit verfest, in ihrem Saufe eine allgemeine Aenberung eintreten zu laffen - Alles umfonft. Die Familie in ber Ruche hatte sich gegen die Familie broben verschworen, und die Familie broben mußte nachgeben, wie bas fo oft in biefer Welt geschiebt, wenn eine gefinnungstuchtige Dienerschaft feft zusammenhaltenb gegen bie Berrichaft conspirirt.

"Sei Sie vernunftig!" fagte ber Jafob zur Röchin; "laff' Sie es jest in biefer Geschichte genug fein; am Enbe wird Sie boch noch und wir alle mit Ihr ben Kurzeren ziehen muffen. Mach Sie bessere Einkaufe fur ben Tisch broben. Der Teufel auch! wenn ich bie Staatsrathin ware, ich hatt's schon lange geanbert."

"Ia, ja," fügte ber Kutscher hinzu (er saß auf seinem alten Plat unter ber Schwarzwälberuhr und putte ein paar Steigsbügel, die sehr rostig geworden waren, da sie Niemand — Gott weiß, wie viel Jahre lang! — gebraucht hatte), "ja, ja, jett lass Sie es gut sein, Martha. Da ist noch eine andere Lieferantin, eine gewisse Frau Weber . . . "

"Mit ber foll ich mich einlaffen?" fchrie bie Röchin und schwang ihr Schlachtmeffer mit einem entsetzlichen Blick über ein paar unscheinbare Sühner, wahre Jammergestalten, bie vor ihr auf bem Tische lagen. "Bu bieser Weber sollte ich gehen?" wiesberholte sie; "zur Tobseindin ber Frau Schoppelmann? Nie!"

Martin nahm eine Brife und machte bie Schnalle an einem Steigbügel, ben er geput, laut lachend in ben Riemen. "Das Beibervolt ift unverbefferlich!" fagte er alsbann, und Jakob fette hinzu: "Und lächerlich in ihrem haffe, wie in ihrer Freundschaft. — Ja," schloß ber Kutscher, "und hartnäckig wie alte Kutschenpferbe!"

Nanette, bas Stubenmabchen, fag nahend in ber Ede ber Ruche, und ba man fle, bas junge, unreife Ding von fechsundbreifig Jahren, nicht zum Sprechen aufforberte, so hatte fle auch nicht ben Muth, fich einzumischen.

"Ja," rief bie Röchin laut hinaus, "es war eine brave Brau, die Schoppelmann. Aber ihr Manner habt von fo etwas keinen Begriff. Fragt die Nanett' da hinten, wie man fich auf die dicke Frau verlaffen konnte. Du lieber Gott auch, wie wußte die auswendig, was ich brauchte! wie konnte fie fo schon mit mir überlegen!"

"Ja, bas muß icon mahr fein," erwieberte lachenb Jakob, inbem er bie Gewichte ber Schwarzmalberuhr richtete, "überlegt Sadlanber, Eugen Stillfriet. II.

habt ihr lange genug zusammen. Das war immer wie 'ne Stabt= rathefigung."

Martha hatte beibe Arme vor sich auf ben Küchentisch gestützt, schien auf die Worte Jakob's nicht zu achten und schaute schwermüthig zum Fenster hinaus. "An den Vingern konnte sie mir abzählen," sagte sie nach einer längeren Pause, "was gestocht werden mußte. Ach, sie wußte besser, was gestern auf dem Tische war, wie ich selber! — Schätzchen, konnte sie sagen, Ihr habt erst gestern Forellen gehabt und kleine Erbsen mit jungen Hühnern; heute muß's was Pikanteres sein; Spargel mit rohem Schinken, vielleicht vorher ein kleines Roastbeaf und hintennach meinethalben gebackene Karpsen. Es sind vortressliche angekomsmen. — — So sprach sie, und darauf konnte man sich verlassen. Ach, und das Gestügel, das sie einem lieserte! Seht euch biese heppigen, miserablen Dinger hier an; und das sind saft die einzigen, die ich auf dem Markt bekommen habe. O, 's ift nicht zum Aushalten; ich werbe darüber zu Grunde gehen!"

"Ich versichere Euch, Martha," nahm Jakob nach einer kleinen Bause bas Wort, "all bas Geplärr' nütt Euch gar nichts. Nun ja, ich will Euch zugeben, baß es Euch etwas schwerer geworben ist, für ben Tisch zu sorgen, wie vorher, wo Euch so zu sagen bie gebratenen Tauben ins Maul gestogen sind; aber ba oben ist einmal befohlen worben, bie Schoppelmann solle nicht mehr ins Haus, und Ihr solltet boch bie Herrschaft genugsam kennen, um zu wissen, baß ba ein einmal gegebener Besehl nicht zurückgenommen wirb, namentlich ein Besehl, von bem wir alle wissen, wo er sich herschreibt."

"Das ift gerade bas Traurige!" feufzte bie Röchin; "ach! ich weiß bas wohl."

"Nun, wenn 3hr's wißt," entgegnete ber alte Bebiente, nfo laßt Euer bummes Zeug bleiben. Wir find einmal ber herrschaft wegen ba, und die herrschaft nicht wegen uns. Glaubt mir, es thut nicht lange mehr gut. Er macht überhaupt schon so merkwürdige Augen an uns alle hin, ich erwarte jeden Tag ein großes Gewitter, das uns allen zusammen auf die Röpfe schlagen wird."

"Ja, ja," fagte Martin, "es ift nicht ganz gehener mehr. Sat Er nicht neulich gesagt: Martin, Eure Pferbe werben alt, bie wirb man boch nächstens abschaffen muffen! Und als ich barauf entgegnete: Herr Justigrath, so alte, sichere Pferbe find besser als die jungen, namentlich für eine Dame, wie die gnädige Frau, die einsach und sollt gesahren sein will, und, herr Justizzath, ich trenne mich nicht von meinen Pferben. . . "

"Mun, mas gab er ba zur Antwort?" fragte ber Be= biente.

"Da gab er mir also zur Antwort: Dann ift es beffer, wenn ihr alle brei geht."

Sier fließ die Röchin, bie fich abgewandt hatte, einen tiefen Seufzer aus, und eines jener ungludlichen Guhner fiel von ihrer morbgierigen Sand.

n'Ihr wift," fuhr ber Rutscher fort, "baß ich auf bem rechten Ohr nicht gut höre, besto besser bagegen auf bem linken. Wenn ich mich nun so recht schief vorn auf ben Bock hinsehe, und wenn ich hören will, was sie in ber Calesche sprechen, so entgeht mir keine Splbe; und ba war benn gestern über uns von allerlei die Rebe, von Wiberspänstigkeit und strässichem Zusammenhalt, und wie bas nicht mehr länger so fortgeben könne und man ein Ende machen wolle, und bergleichen mehr. Auch wurde weiter von einer Reise gesprochen, und baß man bas Saus hier zuschließen könne. Das alles hörte ich, mahrend wir braußen auf ber Chaussee fuhren; bann aber kamen wir aufs Pflaster, und ba rappelte ber Wagen so, baß ich keine Sylbe weiter verstand."

"Ja, ja," fagte ber Bebiente topfschüttelnb; "bergleichen hat er wohl vor; und es wird hernach wohl so weit fommen, was aber ein großes Unglück wäre — nicht für uns, aber für biese anständige Familie. Hier kann er eigentlich nicht viel maschen; aber wenn er die gnädige Frau in einer anderen Stadt allein unter die Hand bekommt, da kann Niemand mehr helfen, und da geht das schöne Vermögen hinaus wie der Wind." — Bei diesen Worten ließ der alte Diener den Kopf auf die Brust sinken und verstel in tiefes Nachbenken.

Much bas zweite Suhn ließ jest fein junges Leben.

Die ganze Dienerschaft in ber Ruche war in biesem Augenblide bergestalt mit ihren Gebanken beschäftigt, bag Reines vernahm, wie die große Sausthure, welche ausnahmsweise heute . Morgen nur angelehnt war, langsam geöffnet und wieder verschlossen wurde.

"So," fagte Martin, ber Rutscher, "jest find meine Bugel wieber blant gepust, jest können fle nichts Befferes thun, als wieber nach und nach roftig werben."

"Dann bleibt Ihr auch in ber Uebung," fagte Jakob, "mit bem Bugen nämlich."

"Ach, ich putte meine Eisen felbft febr gern," entgegnete ber Ruticher, "wenn es nur einen vernünftigen Grund hatte. Aber fle find nichts in bem Saufe hier; ich versichere Euch, ein Ruticher wie ich ber muß hier ganz versauern. Da in kurzem

Trab die Caleiche herumzufahren, bas ist ein ekelhaftes Geschäft; ich weiß gar nicht mehr, wie es einem zu Muthe ist mit zwei Pferben in der Hand, die Einem etwas zu schaffen machen, die in die Zügel hineingehen und die man ein Bischen zu halten hat. — Pfui Teufel! Da sind meine beiben Braunen; die wären heute noch schneibig, wie das Donnerwetter; aber die sind von dem ewigen Schrittfahren ganz rostig geworden. Nein, ich versichere Euch, ich werbe mich nächstens an eine Droschke versmiethen.

"Und ich mich an ein Speisehaus, wo man fur feche Rreuger tocht," fagte ingrimmig bie Röchin.

"Ja, wir famen ichon burch bie Welt," meinte ber alte Jafob; naber was fangen wir mit ber Nanett' ba binten an? So ein junges Ding kann nicht für fich allein forgen."

"Ja, ja, fehr verwöhnt ift fle hier in bem Saufe geworsben," meinte Martha.

"Bor allen Dingen," feste Jatob hinzu, "mußte man bem Rind eine gute Anftellung verschaffen."

Der Rutscher hielt seine beiben Steigbügel in die Höhe und ließ sie in dem Lichte, bas schräg zur Rüchenthure herein siel, funkeln; dann ließ er sie zusammenklingeln, und dabei verzog sich sein Gesicht zu einem trüben, melancholischen Lächeln. "Bas könnte das Haus sein!" sagte er dann nach einer Weile, "sechs Pferde im Stall ware eine Rleinigkeit, darunter ein paar famose Reitpferde, und die schönen alten Sättel darauf, die wir haben, und hier die Steigbügel daran. D, es ist sehr traurig! Warum ist doch der junge Herr nicht bei uns geblieben! Da war's schon ein anderes Leben, und ich führte ihm seinen schönen Rappen heraus, und ich bielt ihm so den Bügel. — Ah!"...

"Ja, bas ware icon," meinte bann bie Röchin, "und bann gabe es Einfabungen und große Diners.

"Auch vielleicht Balle," feste Ranette, bas Rinb, bingu.

"Nicht fo übel," meinte Jakob, "und bas Silberzeug kame bann wieder aus feinem Gefängniß heraus. Freilich, freilich, hier in bem Sause könnte Bieles anders fein, und ich habe im= mer die Hoffnung, baß es noch einmal anders wird. Man muß an nichts verzweifeln; alles bas kann noch einmal wieder gut werden."

"Dazu fage ich Amen!" ließ fich jest plöglich eine Stimme hinter ber Rüchenthure vernehmen; und wenn biese Einmischung in ihr vertrauliches Gespräch die Dienerschaft an und für sich schon bebeutend aufschreckte, so war ihre Bestürzung, ihr Erstaunen, ihre Verwunderung noch ungleich größer, ja, gar nicht zu beschreiben, als sie nun aufblickten und ben erkannten, ber ihnen dieses Amen zugerusen.

hinter ber Rüchenthure ftand nämlich Niemand anders, als ber junge herr Eugen Stillfried, ber die Gruppe vor sich lächelnd betrachtete. Die allgemeine Aufregung, die nun bei diesen guten Leuten einer momentanen Erstarrung folgte, war ebenso ergöglich als rührend. Martha half sich mit bem hauptatiribut ihres Geschlechts, ber Schürze nämlich, aus ber Berlegenheit heraus und in die Rührung hinein, indem sie einige wirkliche Thränen abstrocknete. Martin, ber Kutscher, ber schon glaubte, die Zeiten haben sich nach seinen Phantasteen umgeändert, wollte ein fräftiges hurrah! ausstoßen, doch verschloß ihm die hand Jakob's, bes Ruhigsten und Bedächtigsten von Allen, ben Mund; auch war dieser Letztere ber Einzige, ber ben so unerwartet Eingetre-

tenen bewillsommte und begrüßte. Nicht als ob Jakob in biesem außerorbentlichen Momente nicht ebenfalls ergriffen gewesen wäre; seine Stimme zitterte, als er ben jungen Herrn begrüßte, unb seine Augen hatten einen feltsamen Glanz.

Eugen reichte jebem ber Anwesenben bie Sanb, fogar bas kindliche Stubenmabchen gieng hiebei nicht leer aus; und ba bieselbe von ber alten Martha, welche in Einem fort Abranen ber Rührung weinte, mit angestedt wurde, so verhüllte fie ebenfalls ihr Gesicht, so baß sich Martin am Ende auch nicht mehr halten konnte, sein breites Maul grinsend zu verziehen. Rurz, es war eine Scene bes conservativ-legitimften Entzudens.

"3ch freue mich in ber That fehr," fagte Eugen nach einer Baufe, "bag Ihr meiner noch zu gebenken scheint. Was mich anbetrifft, so habe auch ich mahrhaftig Reines von Euch versgeffen."

"Und jest bleiben Sie wieber bei und?" fcluchzte bie Röchin; "ach, bas waren Freubentage für uns alle!" — Bet biesen Worten schauten bie Anberen alle auf ben jungen Herrn bes hauses.

"Giezu fann ich leiber nicht Ja fagen," entgegnete biefer; "ich will nicht geradezu glauben, baß es eine Unmöglichkeit feisaber — nun, vor ber Sand bin ich wenigstens baber gekommen, um meine Mutter zu fprechen.

. "Uh!" rief Jatob mit freubeftrahlenbem Geficht.

"Und was meinst bu nun?" fuhr Eugen zu bem alten Diener gewendet, fort, "willst bu mich bei ber Mabame melben! ober foll ich so ohne Weiteres zu ihr hinausgeben?"

Jakob zudte bie Achfeln und fann einen Augenblick nach. "Das ift mahrhaftig schwer zu fagen," meinte er nach einer Beile; "bie gnäbige Frau werben mit jedem Tage verbrießlicher und abstoßenber; mein Rath ware, baß Sie geraben Weges hinauf giengen und zu ihr in bas Zimmer träten; benn, wenn ich Sie vorher anmelbe, so muß ich leiber gestehen, baß ich im Boraus überzeugt bin, sie wird Sie unter keiner Bebingung empfangen."

"Das ift sehr traurig," sagte Eugen, und ein Schatten flog über seine hellen, freundlichen Büge. Doch tilgte er ihn mit ber Hand hinweg und sagte leise seufzend: "Mun, ich konnte bas im Grunde nicht anders erwarten, hab's mir auch selber gebacht, und ich glaube, bu haft Recht. Gehen wir hinauf und versuchen wir in Gottes Namen unser Geil! — Euch," wandte er sich an die Uebrigen, "sehe ich später schon wieder; und ich habe mich recht sehr gefreut, wie ich gesehen, daß es Euch wohl geht."

Martha sowie ber Kutscher konnten sich nicht enthalten, ihren jungen herrn bis an die Treppe zu begleiten, und als er hinausstieg, setzte sich die Röchin, die alte Person, auf die unsterste Stuse der Treppe und weinte bitterlich. Ja, sie hatte das haus noch in seinem Glanze gekannt, sie wußte sich noch des Tages zu erinnern, wo Eugen geboren wurde, sie hatte so zu sagen seinen ersten Schrei gehört und hatte den ersten Milchbrei für ihn gekocht. Das alles gieng jest an ihrem Geiste vorüber und stimmte sie unendlich traurig.

Martin meinte bagegen, es fei mit ben Beibsleuten, wenn fie einmal ins Weinen hineingerathen, gar kein vernünftiges Bort zu sprechen, und gieng beshalb in ben Stall zu feinen Pferben. Doch war er ebenfalls recht wehmuthig gestimmt, und als er in ber Geschirrkammer ben kleinen Sattel sah, auf welchem ber kleine Eugen bamals auf bem kleinen Boni geritten, so wurde ihm ebenfalls gar sonberbar zu Muthe, und er konnte

feine Ruhe nur baburch bewahren, bag er mit lauter Stimme anfteng gu fingen :

Richts Schon'res gibt's auf Erben boch Als wie ein Rutscher zu fein.

und erft, nachbem er biefes berühmte Lieb, bas vierundzwanzig Berfe hat, zweimal burchgefungen, warb ihm wieber wohl zu Muth, und er fühlte fich heiter.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Ein Gefprach zwischen Mutter und Sohn, in Solge beffen ber Sehtere gute Vorsathe faßt, die aber leider nicht zur Ausführung kommen.

Proben in ihrem Bimmer faß bie Staatsrathin in ber Vensternische, wie gewöhnlich, fie hatte vor fich auf bem Tische ein kleines Schreibpult steben und schien emsig mit einem Briefe beschäftigt zu sein, benn fie schrieb eifrig und in Einem fort und schaute nicht einmal in die Höhe, als die Thure des Zimmers langsam geöffnet und ebenso wieder geschlossen wurde.

"Es ift Jakob," bachte fie, "ber Zeitungen ober Bucher, bie eben angekommen, in bas Zimmer bringt." — Das kam bes Morgens häufig vor. Die Thure, die fich vorhin geöffnet und geschlossen, befand sich fast in ihrem Rücken, und fie hätte sich beinahe ganz herumbreben muffen, um nach bem Bedienten zu schauen. Darum blieb sie ruhig bei ihrer Beschäftigung.

Nach einigen Augenbliden aber hörte fie, bag ber, welcher eben ins Zimmer gekommen, nicht wieber fortgegangen war, sonbern fie vernahm leichte Schritte, bie fich ihrem Site naberten. Sie blidte auf.

Im ersten Augenblide fuhr fie mit ber Hand über bie Augen, als glaube fie falfch zu sehen und als wolle fie ein seltsames Traumbild verscheuchen, das sich unerwartet ihrem Blide zeigte. Als aber dieses Bild nicht verschwand, als die Staatsräthin ihren Sohn erkannte, ber sie ehrerbietig grüßend näher trat, da sprang sie mit einem Male von ihrem Sessell in die Höhe, brückte sich, wie vor etwas Entsetzlichem, Fürchterlichem, in die Ede der Fenstervertiefung, und streckte nun, unfähig ein Wort zu sprechen, ihrem Sohne wie abwehrend die rechte Hand entgegen.

Eugen blieb augenblidlich fteben und ichaute bie Mutter rubig, aber gefaßt an.

Ein stammenbes Roth übergoß bie fonst so bleichen Büge ber alten Dame; sie faßte mit ber linken Sand krampshaft bie Lehne bes Sessels, mahrend sie mit ber Rechten, bie sie hoch emporhielt, mehrere Male und heftig ihr Zeichen wieberholte, welches beutlich ausbrückte, ihr Sohn solle sich augenblicklich entsfernen.

Eugen aber blieb ruhig vor ber Mutter stehen, nicht trotig, nicht herausforbernd, wohl aber mit einem tiefen Schmerz in ben Bügen. Er preste seine Unterlippe fest zwischen die Zähne und fühlte, wie in seinem Gerzen ein tiefes Weh aufstieg, als bie eigene Mutter sich so vor seinem Anblide, wie vor bem eines Gespenstes, entsetze. Er mochte wollen ober nicht — aber es sunskelte sonderbar in seinem Auge. — So schlimm hatte er es nicht erwartet, und eben so sehr, wie ihn biese Begrüßung schmerzte, so noch mehr ber Anblick ber Mutter selbst; benn er fand fie sehr verändert in ben letzten Jahren, seit er sie nicht mehr gesehen.

So ftanben fie einige Setunben lang einanber gegenüber, Mutter und Sohn; und ber lettere, in ber 3bee, bag bier gar

nichts zu machen fei, wollte fich langsam zurudziehen und machte schon eine halbe Wendung nach ber Thure zu, ba ließ die alte Dame ihre hoch erhobene rechte Sand langsam niederfinken, ihre Buge verloren die unnaturliche Garte von vorhin, und fie sagte nach einer Pause mit leifer, aber fester Stimme: "Was haft bu bei mir gewollt?"

"Gott fei gebankt!" bachte Eugen, "so bin ich boch vielsleicht nicht umfonst gekommen." Und er wandte fich ebenfalls feiner Mutter zu.

"Es ist unenblich traurig, " sagte er nach einer kleinen Welle, "baß wir Beibe in Verhältnissen leben, welche eine solche Frage rechtsertigen. Sie fragen mich, was ich gewollt. Vor allen Dingen also — trieb es mich an, Sie einmal wieder zu sehen, wieder einmal Ihre Stimme zu hören."

"Diefer Antrieb muß fehr ichwach gewesen fein," entgegnete bie Staatsrathin, und obgleich ihre Buge wieber vollfommen ruhig geworben waren, so schienen fie boch hart unb entschloffen.

"Allerbings find es ein paar Jahre," versetzte ber Sohn, "seit ich dieses Haus, Ihr Haus, bas Haus meines Baters, die Stätte, wo ich geboren ward, nicht mehr betreten. Ich kann Ihnen bagegen versichern, daß ich die Art und Weise, wie ich gezwungen wurde, das Haus meiner Kindheit zu verlassen, gewiß nicht vergaß, und da ich mich jenes Tages noch sehr gut erinnere, und doch wieder heute in diesem Zimmer stehe, möge dies als Beweis dienen, ob der Antrieb, Sie, meine Mutter, wieder zu sehen, schwach oder stark zu nennen ist."

"So ist bein Bunsch also erfüllt worben, " sagte ernst und talt bie alte Dame, "bu hast bich an meinem Anblick — — erfreut."

"Und bu kannft nun geben, wollen Sie hinzu feten," fiel ihr Eugen mit bewegter Stimme in's Wort, "aber ba ich Sie gesehen, ba ich Sie so wieber gesehen, möchte ich — wenn Sie mich anders nicht gewaltsam fortschiden — noch einige Augen-blide ba bleiben."

"Du haft vielleicht Gefchäftssachen?" sagte nach einer Bause bie Staatsrathin und ließ sich langsam in ihren Seffel nieber. "Wenn bem so ift, so muß ich wohl einen Augenblick anhören, was bu willft."

"Gefchäftssachen find es nicht," entgegnete Eugen bitter lacheinb; "was bergleichen anbelangt, so bin ich feit langer Zeit gewohnt, mit ber von Ihnen aufgestellten — Mittelsperson zu verkehren."

"Es ift fo," fagte ruhig bie alte Dame.

"Nein, Mama," antwortete Eugen mit zitternber Stimme, "ich gestehe Ihnen offen, ich bin einfach in ber Absicht hieher ge-kommen, Sie wieder einmal zu sehen, wieder einmal Ihre Stimme zu hören, selbst wenn blese Stimme mir harte, unangenehme Worte sagt. Ich habe bas befürchtet."

"Und nicht mit Unrecht," entgegnete die Staatsräthin und wischte sich die Stirn mit ihrem Schnupftuche. "Sast du etwas Anderes erwarten können? Wie die Saat, so die Ernte!"

"Ich habe nicht gesäet, Mama," entgegnete ruhig ber Sohn, "ich habe, um mich Ihres Wortes zu bebienen, nur geserntet — eine traurige Saat eingebracht, die Andere bem Boben anvertraut. Ja Andere, Mama, ober — um kein Unrecht auszusprechen, nur Ein Anderer, ein einziger Mensch, der burch biese Aussaat zwischen die Mutter und ben Sohn getreten ist."

"Das ift bie alte Beschichte," fagte achselgudenb bie Staates rathin.

"Allerdings bie alte Seschichte," entgegnete Eugen; "aber ich kann es nun einmal nicht lassen, ben letten Versuch zu machen, ob es benn nicht möglich ist, jenes sinstere Wesen zu verdrängen, das zwischen Ihnen und der Sonne steht und ferner zwischen mir und Ihnen. — — Ich wünschte aufrichtig eine Ausschnung, Mama," suhr Eugen nach einer Pause fort; "es ist das ein trauriges Verhältniß zwischen uns Beiben."

"Das weiß Gott im hoben himmel!" antwortete bie Staatsrathin, und zum ersten Mal erweichten sich ihre harten Büge. — — ", Nun benn," fuhr ste nach einigen Augenblicken fort, "bu haft ja bas Mittel zu bieser Aussöhnung, nach ber bu, wie bu sagft, so eifrig verlangst, in beiner Hanb."

"Ich nicht, bei Gott nicht!" fagte Eugen; "ich fann Befchehenes nicht ungefchehen machen, und kann und will nicht vergeffen, mas gefchehen ift. - Dama, ich bin tein Rinb mehr; Sie konnen mit mir Alles aufrichtig und rubig besprechen; ich will Sie gebulbig anbören. Sie haben es noch nie für gut befunden, mir bie Grunde auseinander zu feten, weßhalb Sie mich - verftiegen, weghalb Sie mit mir, bem einzigen Sohne, in Feinbschaft lebten, weßhalb Sie mich fallen ließen, und weßhalb fie benn eigentlich nicht von Jenem laffen fonnen. Mania, ich habe jest auch Manches in ber Welt erfahren; benten Sie, es fei nicht ber Sohn, ber mit Ihnen fpricht, benten Sie meinetwegen, es fei ein gutmeinender Freund, ber vor Ihnen ftebt; benn gewiß, Mama, es gibt wohl Niemanden auf ber gangen Belt, ber Ihnen fo zugethan ift , wie ich , ber fo voll Ehrerbietung zu Ihnen auffcaut, ber Sie fo gern und fo innig lieben mochte."

Der junge Mann war bei biesen letten Borten bem Meinen Fauteuil nahe getreten, in welchem bie Mutter lag, ihr Geficht mit beiben Banben bebedenb.

"Erinnern Sie sich noch," fuhr Eugen fort, "jener letten traurigen Unterredung, wo man Alles von mir verlangte, ohne mir zu sagen: Bringe dieses ober jenes Opfer für beine Mutter, thu es aus diesen oder jenen Gründen. Man verlangte das wichtigste Bermächtniß meines seligen Baters, jene Papiere, die er an seinem letten Lebenstage verstegelt. Sieb sie her! sagten Sie zu mir. — Und weßhalb? — Um jenem — Menschen gefällig zu sein. — — Aber ihm will ich nicht gefällig sein; wenn ich auch für Sie jedes Opfer zu bringen im Stande wäre, für ihn nicht das Geringste, nicht die Spize meines Nagels, um ihn vom Verderben zu retten."

Die Staatsräthin ließ ihren Kopf tief auf bie Bruft herabfinken; fle brudte ihr Schnupftuch fest auf bie Augen, und man merkte an ihrem heftigen Athemholen, daß fle tief bewegt war, baß fle weinte.

"Warum sprachen Sie bamals nicht offen mit mir," suhr ber Sohn fort, "wenn Sie wichtige Gründe hatten zu einer — Berbindung mit Jenem? Warum vertrauten Sie Ihrem Kinde nicht? — — Aber es waren keine vorhanden, Mama, als nur bei Jenem ber Grund ber Selbstsucht, ber habgier und die Luft, mir mit ber Fauft auf den Kopf zu brücken."

Bei diesen letten Worten blidte die alte Dame in die Sohe und sah ihren Sohn mit dem Ausbruck des Schreckens und der Verwunderung an. Sie suhr mit der Hand über die Augen und drückte die Ahränen aus denselben fort. "Du hast auch," sagte ste darauf mit tonloser Stimme, "jene Papiere durchgesehen und gelesen."

"Jenes verflegelte Paket, bas mir auf Befehl meines Baters übergeben wurbe?" fragte Eugen.

Die Staatsrathin nicte mit bem Ropfe.

"Nie, Mama!" fagte ber Sohn mit fester Stimme; "ich habe nie einen Blid hineingeworfen. Berflegelt, wie man mir es gab, ift es heute noch."

Berwunbert ftuste bie alte Dame ihre beiben Sanbe auf ben Lehnstuhl und richtete fich empor. "Du haft nie biefe Briefe burchgelefen?" fragte fle mit gitternber Stimme.

Eugen icuttelte mit bem Ropfe.

"D, bas ift fcredlich!" fagte bie Mutter.

"Mir graute vor biefen Briefen," fagte Eugen; "ich weiß nichts von ihrem Inhalte."

"D, bas ift ganz entsetich!" entgegnete bie Mutter unb versant in ihre vorige Stellung, beibe Sanbe vor bem Geficht, und versor fich in tiefes Nachstanen.

"Wenn mir jene Papiere und Briefe Aufklärung geben sollten, Mama, und ich in Folge berfelben meine Einwilligung zu Ihrer zweiten Berbindung, so werden Sie selbst einsehen, daß ich in meinem Rechte war, jene Bewilligung nicht zu geben, da mir, bei Gott im himmel, kein hinreichender Grund hiezu vorhanden schien, und ba, wie Sie wohl wissen, der letzte Wille meines sterbenden Vaters mich geradezu beaustragte, energisch gegen jenen — Herrn aufzutreten."

"Es ift ba teine Hoffnung," fagte nach längerem Stillsschweigen bie Staatsräthin mit so leifer Stimme, bag man ihre Worte kaum verstanb; "teine, teine Hoffnung!" — Sie ließ ihre Banbe auf bie Lehne bes Stuhles finten und blidte, mit einem ganzlich trofilosen Ausbruck in ihren Zügen, zum Venster hinaus.

Eugen ergriff eine ihrer Sanbe und bruckte bicfelbe, ohne baß fle widerstrebt hatte, an seine Lippen. — "Wenn ba also keine Bereinbarung möglich ift, liebe Mutter, warum wenden Sie sich benn nicht Ihrem einzigen Sohne zu, ber so gern mit Ihnen leben und Sie lieben und verehren möchte, wie es feine Bflicht ift? — Mama, fuhr er nach einer Bause fort, "Sie benten boch jetzt gewiß anders, als vor langen Jahren; verzeihen Sie mein freies Wort; aber was zieht Sie benn so umwiderstehelich zu jenem finsteren Menschen hin, zu ihm, einem Damon, ber den Frieden unseres Hauses zerrüttet — wenn er nicht noch Schlimmeres gethan?"

"Ach!" ftöhnte bie Mutter aus tieffter Bruft und verbarg schaubernd abermals ihr Geficht in beibe Sande.

"Lösen Sie jenes Berhältniß," fuhr Eugen ermuthigt fort, "nehmen Sie mich wieber in Ihr herz auf; glauben Sie, Mama, ich werbe Sie beschützen, ich werbe mit unenblicher Liebe von Ihnen fern halten jeben rauben Luftzug bieses Lebens. Trennen Sie fich von ihm!"

"Es ift unmöglich!" entgegnete bie Dame mit tiefer Stimme.

"Gewiß nicht, Mama, ben Lebenben ift Alles möglich. Trennen Sie fich von ihm!"

"Ich fann nicht!"

"Warum nicht, Mutter?" fagte Eugen und schaute beforgt in bie leichenblaffen Buge, in ben erloschenen Blid, mit welchem ihn bie alte Dame jest anftarrte.

"D, hatteft bu jene Papiere boch gelefen!"

"Warum, Mama?"

"O, hatteft bu fle gelesen!" antwortete bie alte Dame mit tonlofer Stimme und ftarrte mit flierem Auge ins Beite binaus.

<sup>&</sup>quot;Ich verstehe Sie in ber That nicht," sagte Eugen wehr und mehr erstaunt, "Sie sprechen in Rathfeln zu mir. Ich behadlanber, Eugen Stillfrieb. IL.

schwöre Sie um Sottes willen, Mama, weßhalb ift bieser finstere Mensch unzertrennlich von unserem Sause?"

Aus tieffter Bruft feufzte bie alte Dame, und biefer Schmergenslaut ichien ihre Gebanken, bie fich weithin verloren, wieber zu sammeln und zurud zu bringen.

"Sie erschreden mich in ber That, Mama, " fagte ber junge Mann; "fagen Sie mir, was Sie auf bem herzen haben, was Sie so entsehlich beunruhigt! — — "

Sie senkte bas haupt tief auf bie Bruft herab, entzog ihre hand leicht bem Sohne und sagte mit kaum vernehmlicher Stimme:

"Eugen - bu haft eine Schwefter ! - - - "

"Ah! Mama!" rief ber junge Mann erfcroden unb machte einen Schritt rudwärts; "ich habe eine Schwester! — — — "

"Ja, ein armes ungludliches Mabden, fo lieb und unsichulbig! Ein armes, armes Rinb!"

"Bache ich benn ober träume ich?" entgegnete Eugen unb fuhr mit ber hand über sein Gesicht. "Und bas, was Sie mir so eben sagen, hatte ich auch in jenen Papieren gefunden, und bas — — find Ihre Gründe für die Verbindung mit jenem Menschen? D Gott im himmel, bas ift ganz schrecklich!"

"Es ift fo, mein Sohn," fagte bie alte Dame jest wieber mit fester, ruhiger Stimme, und trodnete leicht bie Thranen aus ihren Augen. Es ift fo, bu weißt Alles."

"Das heißt, Mutter, ich ahne Alles," entgegnete ber junge Mann mit finsterem Blick und ballte frampfhaft seine rechte Sand. "Aber obgleich mir Manches aus ber Familiengeschichte bieses hauses unklar blieb, wenn es mich auch unheimlich und gespensterhaft umgab, bas, Mutter, hatte ich nie erwartet. Wenn ich bas in jenen Bapieren bamals gelesen hatte, so ware

meine Antwort biefelbe gewesen, wie fle es heute ift : "möge er und Sie zu Grunbe geben!"

"Eugen!" rief bie Staatsräthin erschrocken und sach ihren Sohn mit weit aufgeriffenen Augen an, mahrend fie fich fest auf bie Lehne ihres Fauteuils flütte. "Eugen, das fagst bu mir?"

"Ich wollte, ich könnte es ihm fagen," entgegnete grollenb ber Sohn. "Aber es wird die Zeit kommen, wo ich Rache an ihm nehme für den Bater und — für diese Schwester."

"Fur beine Schwefter!"

"Leiber, Mama!"

"Bur ein armes, verlaffenes Rinb!"

"Arm und verlaffen, Mama, foll fie nicht fein. In bem Buntte will ich für — biefe Schwefter thun, mas ich kann."

"Ein ungludliches Gefcopf ohne Namen!"

Eugen zuckte bie Achseln, bann schlug er bie Arme über einander und sah die Mutter einige Minuten mit unverwandtem Blide an. Sie suchte mit zitternden Gänden, wahrscheinlich ohne Absicht, unter ben Papieren auf ihrem Tische, und seine Augen folgten diesen Bewegungen. Sie mochte ben sesten Blid ihres Sohnes nicht ertragen.

"Ich tam hieher, Mama," fagte biefer nach einer Paufe, "um Ihnen in jeber hinsicht bie Sand zur Berfohnung zu biesten; ich bachte, Sie seien ruhiger geworben, wie ich es warb. Da tritt bas Wort, bas Sie so eben gesprochen, wieber wie ein Gespenst zwischen uns und wirft mich weit von Ihnen zurud."

"Das ift um fo foredlicher, Eugen," fagte bie alte Dame, "ba ich beiner Gulfe heute noch wie bamals bringenb bebarf, ba ich mich mehr barnach fehne, als je."

. "Wie fo?" fragte ber junge Mann, "bachten Sie wirklich beute noch an jene Berbinbung?"

"Gewiß nicht, mein Sohn," entgegnete bie Mutter unb firecte, wie schaubernb, ihre hand weit von fich ab; "gewiß nicht, Eugen, aber ich flehe beine Hulfe an für jenes arme verlaffene Mäbchen, für beine Schwefter, Eugen, bie ja so unschulbig an all' biesem Unglad ift."

"Und ich?" fragte Eugen. "Dabe ich all' bas Unglud burch meine Sould herbeigerufen?"

"Nein, bu nicht, mein Kinb, bu gewiß nicht, mein Eugen,"
erwiederte die alte Dame, wie in großer Angft. "Ich fühle es jest, ich habe dich verkannt. Aber um Gottes Barmberzigkeit willen bitte ich bich, laß diese für mich so schwerzliche Unterredung nicht shne gute Volgen bleiben; reiche beiner Mutter rettend die Hand, ziehe mich empor aus meinem Elend!"

"Was kann ich für Sie thun?" fragte ernst ber junge Mann. "Wie kann ich Ihnen helfen, ohne gegen ben letzten Willen meines Baters zu freveln? Sie wiffen so gut wie ich sein ausbrückliches Berbot, jene Papiere aus meinen Händen zu geben."

"Das foult bu ja auch nicht thun," entgegnete bie Mutter. "D, mein Kind! bas hat fich ja alles, alles geanbert! Ich versange ja nichts für mich, noch viel weniger für ihn; nur für fie, für bas arme Mäbchen, beine Schwester."

"Wohlan!" fagte ber junge Mann, "fprechen Sie offen. Bas foll, mas tann ich ihun?"

"So öffne jenes verhängnisvolle Paket," fagte die alte Dame mit leifer, unsicherer Stimme und gesenktem Blick; nöffne es, und wenn du die Schriften, die bu bort verschiedenartig bezeichnet sinden wirst, nicht burchlesen willst, so wird dir beine Matter bafür banken. Eines wirst du aber bazwischen sinden, boppelt versiegelt, sowohl von der hand beines Baters, wie auch

mit einem fremben Siegel. Es trägt die Aufschrift: "Erklärungen zwischen Sophie und mir." Dies nimm heraus und bringe es hieher." — "Nur hieher in dieses Zimmer," suhr die Staatsräthin fort, als sie sah, daß ihr Sohn Einwendungen machen wollte. Du kannst bas mit freiem Gewissen thun. Denn dir wurde nur der Auftrag ertheilt, eine . . . Berbindung zu vershindern und jene Papiere nicht aus beinen Händen zu geben."

"Und was foll mit ben besonders versiegelten Schriften gefchehen, wenn ich fie hieber bringe? Was tonnen fie Ihnen benn nugen, wenn ich fie nicht in Ihre Ganbe gebe?"

"Das verlange ich gewiß nicht von bir," antwortete bie Staatsrathin, "bu follft biefe Papiere nur hieher bringen, um fie vor meinen Augen zu verbrennen."

"Ah, Mama!" fagte Eugen mit einem schmerzlichen Lächeln, "bas ift ziemlich gleichbebeutenb; und wenn jene Schriften verbrannt finb, so hat er natürlich freie Hanb, zu thun, was er will."

"Eugen!" sagte feierlich bie alte Dame und hob wie besschwörend bie rechte Sand gen himmel; "bei bem allmächtigen Gott, auf beffen Berzeihung ich sehnsuchtsvoll hoffe, bei allem, was mir heilig ift, schwöre ich bir, bie Papiere, welche bu vernichsten sollt, fteben in keiner Beziehung zu ihm."

"Aber gu . . . ber Tochter."

"Ja, bas will ich bir nicht verschweigen," antwortete bie alte Dame, "burch bie Bernichtung jener Schriften treten andere Bapiere, bie in meinen Sanben find, in Kraft, und fie ift von biesem Augenblicke an beine rechtmäßige Schwester. — Willft but fie aufnehmen, Eugen? Willft bu bieses arme Kind an bein Gerz ziehen? Willft bu bie letten Lebenstage beiner unglucklichen

Mutter verfüßen? Billft bu es thun? - Gottes reiche Gnabe und ber Segen beiner Mutter foll bich bafür belohnen."

"Das ift es also?" sagte ber junge Mann, wie aus tiefen Träumen auffahrend, obgleich er keine Sylbe von ben Worten ber Mutter verloren. "Wohlan, ich will Ihren Wunsch erfüllen; boch, Mama, unter Einer Bebingung. Sie geben mir," sagte er mit einem schwerzlichen Lächeln, "so unerwartet, so plötzlich eine Schwester; erlauben Sie mir, baß ich Ihnen bagegen zu einer weiteren Tochter verhelse."

"Eugen!" rief bie Dame und fah ihn erftaunt an.

"Gewiß, Mama!" entgegnete er, "es ift fo, ich habe bies fen unwiderruflichen Entschluß gefaßt. So viel ich weiß, kennen Sie bas Mabchen, bas ich zu meiner Frau machen will."

"Ich hörte bavon," fagte bie alte Dame erbleichenb, "boch mochte ich es nicht glauben."

"Es ift aber fo," antwortete Eugen, "fie ober Keine. 3ch habe fie tennen gelernt, ich liebe fie, fie paßt vollfommen für mich. Warum follte ich ber Welt zu Liebe, die vielleicht die Ach-feln barüber zucken wird, mein Glück von mir weisen? Sie wer-ben bas nicht wollen."

Die Staaterathin war wieder in ihren Seffel zuruckgefunten, fie hatte ihre Sande gefaltet und blidte vor fich nieder, ohne ein Wort zu erwiedern. Dann schüttelte fie ben Kopf, erhob ihn barauf zu ihrem Sohne, ihn einige Sekunden fest ansehend, bann blidte fie schmerzvoll zum himmel empor.

"Sie werben mein Berlangen nicht unbillig finden, Mama, und es follte mir in boppelter hinficht webe thun, wenn meine Bitte Sie fo fehr betrüben murbe. Gewiß, wenn Sie bas Mabhen kennten, Sie wurben meinen Bunfch bereitwillig erfulen."

"Bereitwillig?" entgegnete bie Mutter, und ihr Blid

wurde ernft und finfter. "Die, nie! — Aber," feste fie mit einem tiefen Seufzer bingu, "ich bin in beiner Sand, bu wirft mich zwingen, bir meine Einwilligung zu geben."

٠

Eugen zuckte ärgerlich zusammen, als er biese Worte vernahm, und hätte fast etwas Heftiges erwiebert. Da er sich aber
bes Seelenzustandes erinnerte, in bem sich bie Mutter befand, so
bezwang er sich gewaltsam und sagte: "damit Sie sehen, Mama,
wie offen und ehrlich ich gegen Sie verfahre, so will ich morgen
jene Papiere hier vor Ihren Augen vernichten, und wenn bas
geschehen ist, will ich über die zweite Angelegenheit weiter mit
Ihnen sprechen. Sie sehen, daß ich nicht im Sinne habe, Sie zu
zwingen, nicht einmal zu meinem Glücke."

Die alte Dame athmete bei biefen Worten tief auf, bann reichte fie ihrem Sohne bie Hand, bie berfelbe auch jest wieber, obgleich nicht so herzlich wie früher, an seine Lippen brudte. "Es bleibt babei," sagte er nach einer Pause. "Auf morgen also, Mama. Nur bitte ich Sie herzlich und bringenb, so lange, bis biese Angelegenheit in Ordnung ist, mit ihm nicht barüber zu sprechen."

"Gewiß nicht!" fagte bie alte Dame; und während fle aufstand und ihre beiben Sande auf die Schultern ihres Sohnes legte, fagte fle mit bewegter Stimme: "D, mein Sohn, mein Eugen, möge diese Stunde segensreich für uns Beibe werden!" Dann berührte fle mit ihren seinen, bleichen Lippen seine Stirn, preßte ihr Schnupftuch vor die Augen und gieng eilig ins Nebensimmer.

Eugen nahm feinen Sut und verließ bas Gemach, ohne fich weiter barin umzuschauen. Er kannte biefe Bimmer fo gut wie gar nicht. hier war kein Winkel, kein Gerath, bas ihn an feine Rinbheit erinnert hatte. Alles hier war fur ihn kalt unb fremb. Er gieng leise zur Thure hinaus und konnte fich babei bes Gebankens nicht erwehren, baß er vor einer Stunde biese Schwelle mit einem warmeren Herzen, mit befferen Gebanken überschritten, als im jehigen Augenblick, und er sagte fich seufzenb, baß seine guten und schönen Erwartungen fich hier nicht erfüllt haben.

Auf der Treppe blieb er einen Augenblick stehen und schaute in das stille Saus hinab. Ach! obgleich hier keine Stimme zu ihm sprach, so redeten doch unzählige Gegenstände herzlich und freundlich mit ihm. Die breite dunkle Treppe, vor Allem das glänzende schwere Geländer berselben, sein gefährliches Spielzeug aus der Anabenzeit, wenn er mit seinen kleinen Handen kaum im Stande war, sich an der breiten Ballustrade sestzuhalten, während er mit anderen ebenso leichtstinnigen Gespielen darauf hinunterrutschte. Da waren die langen und breiten Gänge im ersten Stock, auf denen er seine Spiele getrieben und mit dem Areisel und dem Steckenpferde getobt und gesärmt, die sich dort hinten am Ende die letzte Thure öffnete, die dort der Bater mit dem ernsten Gesichte herausschaute und ihm anempfahl, jest endlich einmal das schredliche Lärmen zu lassen.

Es war eigenthumlich, baß bie für ihn so unangenehme und finstere Zeit, die er schon erwachsen hier verlebt, sich beim Anblick bes Hauses wie in einen schwarzen Schleier verbarg und burch so gar nichts mahnend vor ihn hintrat. Er übersah sie, wie eine unfreundliche wilde Kluft zu seinen Füßen, über welche er rückwärts hinwegschaute. Ja, als er die Treppen tiefer hinabstieg: und unten das Bicken ber alten Uhr hörte und ben knarrenden Ton ber Hosthüre, durch welche die alte Köchin so eben hereinkam, und als er dazu ben Speiseduft roch, da war es ihm, als seier so eben erst aus der Schule gekommen, als habe er broben so eben erst seinen Tleinen Tornister mit den Büchern abgelegt, und

als rutichte er nun geschäftig in bie Ruche hinab, um bie Martha zu fragen, mas benn eigentlich heute Gutes getocht werbe.

Hier unten in ber Region ber Dienerschaft hatte fich so gar nichts verändert; ba lagen am Sausthore alte Steine seit unvorbenklichen Zeiten, auf welchen er als kleines Kind schon gespielt, und baneben ftanb ein alter Schlitten, noch immer wie bamals mit einer ftaubigen grunen Dede verhängt.

Durch all' biefe Erinnerungsmale, die er vor fich fah, burch bie tobten, nur ihm verftänblichen Bilber, war ihm bas herz fo schwer geworden, daß er so rasch wie möglich bei ber angelehnten Rüchenthure vorbeieilte, um ber Dienerschaft aus bem Wege zu geben, beren herzliche Worte ihm vorhin schon saft die Thränen in die Augen gebracht hatten.

Er eilte burch bie Strafen seiner Wohnung zu, und als er an ber Ede rudwärts schauend bas elterliche Haus so ernst und still ba liegen sab, ba faste er ben festen Entschluß, ben Bunsch ber Mutter zu erfüllen, zu einer Versöhnung mit ihr die Sand zu reichen und Alles anzuwenden, um nicht länger wie ein Verstoßener vor diesen Mauern stehen zu muffen, zwischen welchen seine Biege gestanden.

Als er feine Bohnung erreichte, traf er bort weber ben luftigen Rath noch feinen Bebienten an; Beibe waren ausgesgangen. Auf bem Tifche aber lag eine Menge Briefe, wie bies beinahe täglich ber Vall war. Eugen warf fie aus einanber, las bie Boftzeichen sowie bekannte und unbekannte Hanbschriften, und suchte fich bie ersteren aus, sowie überhaupt die Schreiben, die ihm intereffant vorkamen. Dieses Mal aber hatte er kaum die Briefschaften stüchtig durchgesehen, so faßte er rasch mit ber Sand ein kleines zierliches Couvert, bas er hastig abriß und als-

bann bas Screiben, bas in bemfelben enthalten war, überflog.

Es mußte etwas Sonberbares fein, bas auf bem Papier ftanb, benn Eugen ließ, nachbem er es gelefen, bie Hanb, welche es erfaßt hatte, herabsinken, lehnte sich mit bem Ropf gegen bas Fenster und sah nachbenkenb vor sich hin.

"Das ift boch fonderbar!" murmelte er nach einer Paufe, "bas hatte ich von ihr nicht erwartet! Und fo schnell, und ohne baß ich fie barum gebeten! Ich weiß nicht, es ift mir nicht ansgenehm!"

Nach biefem Selbstgespräch überlas er nochmals ben kleinen Brief. Es waren nur vier Zeilen, vier kleine Zeilen von ihr, und fle fagte ihm barin, er muffe fle heute Abend um die neunte Stunde in ihrem, in dem Hause ihrer Mutter aufsuchen, er solle nur durch bas geöffnete Hofthor geben, es werbe ihm Niemand begegnen.

Wie gesagt, diese Aufforderung war ihm unangenehm, und er konnte sie mit dem bisherigen Betragen des Mädchens gegen ihn nicht zusammen reimen; und boch waren es ihre Schriftzüge, und boch war das Schreiben geformt und zusammengelegt, wie sie es zu machen pflegte. Was sollte er thun? — Nach kurzem Ueberlegen entschied er sich dafür, auf alle Källe hinzugehen. Hat mir Katharine dies wirklich geschrieben, sagte er zu sich selber, so muß sie etwas Wichtiges, ganz Außergewöhnliches und Oringens des mit mir zu besprechen haben. Denn im anderen Kalle hätte Katharine, wie ich sie kenne, nie diesen Schritt gethan. — Viels leicht ist es eine Nederei von irgend Jemand, und das möche ich benn doch untersuchen; benn ich will mir nicht verhehlen: es wäre mir sehr lieb, wenn ich Ahor und Thür verschlossen fände und sie mir diesen Brief nicht geschrieben hätte. — Aber es ist ihre

Sanbidrift. — Pah! was ift Großes babei? Ich gehe heute Abend hin; am Ende könnte mir Katharine boch eine Mittheis lung machen wollen, die ihr wichtig genug erscheint, um selbst einen solchen Schritt zu rechtfertigen.

Bei allem bem aber war ihm die Sache unangenehm; er schritt lange in dem Zimmer auf und ab, und in seine Liebe zu dem Mädchen war dieses Schreiben wie ein Niston, wie etwas Unreines, Widerwärtiges hineingekommen. Wenn er sie falsch beurtheilt hätte; o, das wäre schrecklich! Wohl wallte bei dem Gebanken sein Blut auf, und das Brieschen zitterte in seiner Sand;
aber dieser Sedanke suhr kalt und schneidend in sein Serz und ließ zusammenskurzen die süßen Luftschlösser, die er nach jener Unterredung mit der Mutter so kühn und glänzend ausgebaut.

Mehrmals überlas er noch bie Zeilen, welche bas Mabchen geschrieben; bann ftecte er bas Briefchen zu sich und hatte ben sesten Entschluß gesaßt, heute Abend borthin zu gehen. Dem lustigen Rathe wollte er nichts bavon sagen; benn er fürchtete bessen Spott, im Falle, wie er sich für möglich bachte, bie ganze Sache ein schlechter Spaß sei, ben sich irgend Jemand mit ihm erlaubt.

Als ber getreue Pierrot ein paar Stunden frater nach Sause tam, war es das erste Geschäft bieses sorgsamen Dieners, die auf dem Tisch umber geworsenen Briefschaften auf's Genaueste durchzusehen; er hatte sie im Laufe des Nachmittags hübsch ordentlich neben einander gelegt und bezeugte eine große Freude, als er bemerkte, daß sein Herr sie durchgesehen, und daß eines der Schreisben sehlte. Das Couvert hiezu lag auf dem Boden, und Joseph sah sich veranlaßt, es aufzuheben und aufs Sorgfältigste zu vernichten. Dann verließ er die Wohnung ebenfalls; und obgleich heute für ihn keine Rapportstunde war, begab er sich deffen un-

geachtet nach bem Saufe bes Juftigrathes, wo er von bem um fich schnappenben Bebienten sogleich angemelbet und barauf auch vorgelaffen wurde.

Der Justigrath schien von bem, was ihm Joseph mittheilte, sehr erfreut zu sein; benn er entließ ihn mit ausmunternben Worten, sowie genauen Berhaltungsbesehlen, bie ber geneigte Leser seiner Zeit schon noch erfahren wirb. Darauf sette sich ber Justigarath hin und schrieb ein paar Zeilen an Mabame Stillfrieb, worin er ihr sagte, es sei ihm unmöglich, sie vor spät Abends zu besuchen; boch hoffe er, ihr alsbann eine angenehme Nachricht mitzubringen. Die Staatsräthin versetzte bieser Brief in eine große Aufregung; sie wußte selbst nicht, wie es kam, aber es wehte ihr aus biesen Worten etwas Unheimliches entgegen; sie hätte gar zu gern eine Erklärung barüber gehabt; auch schiefte sogleich nach bem Hause bes Justigrathes, boch war berselbe bereits ausgegangen, und sie mußte sich besthalb in Gebulb saffen.

## Achtundzwanzigstes Rapitel.

Worin der Selb der Geschichte zu einem Nendeg-vous geht, ein Anternehmen bas ziemlich schlecht für ihn endigt.

Se mochte fast neun Uhr an bem Abende bieses Tages geworden sein, als Eugen burch die schon leer werdenden Straßen dem Marktplate zuschritt. Manchmal ward ihm zu Muth, als sei es besser, er betrete das Haus der Gemüsehändlerin nicht unter solchen Umständen; ja einige Mal blieb er stehen und wollte schon in eine Seitenstraße einbiegen, um nach seiner Woh-nung zurück zu gehen; doch hielt er diese warnende Stimme in seinem Innern für Furcht und verlachte sie beshalb. Der Markt war leer, wie gewöhnlich um diese Zeit; der Simmel, der mit Wolken überzogen war und mit Regen drohte, hatte die Spazierzgänger verscheucht, und so begegnete Eugen sast Niemand und gelangte ungesehen an den Eingang des alten Hauses mit der Grasenkrone. Das große Thor stand ein klein wenig offen, das Innere des Hoses schien ruhig und still; die kleinen Hausthiere

waren in ihre Ställe untergebracht, und bie bojen Hunbe ber Gemufehanblerin, welche sonst beim geringsten Laut, ben ein menschlicher Tritt unter bem Thorbogen verursachte, mit lautem Gebell aufsprangen, gaben keinen Ton von sich. Eugen befrembete bies einigermaßen, boch bachte er bei sich, wie es benn auch sehr wahrscheinlich war, man habe, auf sein Rommen rechnend, bie Hunbe absichtlich entfernt. Doch wer hatte biese Borsichts-maßregel gebraucht — sie ober Anbere?

Als er burch ben bunklen Hof bahin schritt, bachte er zum ersten Male baran, es hatte wohl nicht schaben können, bei einem ähnlichen Besuche irgend eine Wasse mit sich zu nehmen. Doch kam dieser Gebanke zu spät, und wenn er ihm auch früher gekomemen wäre, bann hätte er ihn wahrscheinlich boch nicht ausgessührt; er kannte keine Furcht. So hatte er benn nichts bei sich, als einen kleinen Spazierstod mit einem biden filbernen Knopse, ber mit Blei ausgegoffen war.

Jest hatte er bas Ende bes Hofes erreicht. Rings um ihn her war tiefe Stille und Dunkelheit; er vernahm nichts als bas Schütteln und Schauben ber Pferbe in ben Ställen und bas turze Gadern irgend eines Huhnes, bas vielleicht von einem böfen Traume beunruhigt wurde. Die Eintheilung bes Schoppelmannschen Hauses kannte Eugen nur nach Erzählungen Ratharinens; sie hatte ihm gesagt von der größen Borhalle, dem Komptoir und dem Wohnzimmer ihrer Mutter, dann von den Wohnzimmern ihrer beiden Brüder und auch von dem ihrigen, das über jener Borhalle liege. Den Eingang zu ihrem Zimmer hatte er neulich gesehen, als er Abends das Mäden bis ans Hofthor geleitete; da hatte er im hellen Mondenscheine bemerkt, daß sie neben jener Borhalle in eine kleine Thüre getreten war; auf dem Eingang zu iener Wendeltrevve, die in den Zwiscenstool führte, hatte sie von

ber ersten Stufe fich nochmals hinausgebeugt in ben Hof und ihm jum Abschied mit ber Hand gewinkt — nach biefer kleinen Thure Ienkte er nun seinen Schritt.

Der Eingang zu biefer Benbeltreppe lag fo finfter ba, baß Eugen mit ben Sanben vor fich bintappen mußte, um bie Stufen au finben, welche aufwarts führten. Jest hatte er fie erreicht unb folich langfam in bie Bobe; bie Trepbe mar fomal und eng unb ringe berum von Stein. Er trat fo leife und bebutfam wie moge lich auf, bamit ibn fein Rlang feiner Schritte verrathe, und bies fchien ihm auch zu gelingen; benn es rubrte fich nichts in bem weiten Saufe, und als ber junge Mann ben Bwifdenftod erreicht hatte und bort einen Augenblick laufchenb fteben blieb, fam es ibm gerabe vor, als bore er, wie unten im Sofe bas große Thor langfam zugebrudt merbe; auch glaubte er, bas Schnauben und Schnuppern von Gunben zu vernehmen; boch fummerte ibn biefes Geräusch wenig im gegenwärtigen Augenblide. - Er fanb vor ihrer Thure, und fein Berg flopfte ihm fo gewaltig, bag et einen Augenblid fteben bleiben mußte, und versuchte, es burch tiefe Athemauge zu berubigen. Gin fleiner Lichtstrabl fiel burch bie Spalten jener Thure auf ben engen Bang hinaus, unb bas war auch bie einzige Belle, bie er rings um fich bemerfte. Er naberte fich ber Thure und flopfte leife an; brinnen murbe in einer fleinen Baufe beftig ein Stuhl gerudt, aber es erfolgte keine Antwort. Eugen klopfte wieberholt, und als nach langerem Warten von brinnen kein begrußenbes Wort erschallte, fo legte et feinen Mund an die Thurspalte und fagte: "Ratharine, ich bin'st - es ift Eugen!" Bu gleicher Beit faßte er nach ber Thurflinfe, und nachbem er noch einen Alugenblid vergeblich auf eine Ante wort gewartet, öffnete er langfam und trat in bas fleine, niebere Gemach - ba fag Ratharine in ber hinterften Ede bes Bimmers, bist bei bem Fenfter; bort in jene Ede hatte bas plotsliche, unerwartete Klopfen, noch mehr aber Eugen's Stimme, fle hineingeschreckt. Dort faß fle zusammen geschauert und ängstlich, und bas große, glanzende, weit aufgeriffene Auge ftarrte ben Gintretenden mit bem Ausbrucke bes größten Schreckens an.

Eugen war burch alles bas überrascht — freudig überrascht. Die Angft, welche fich auf ihren Bugen malte, war ein Burge bafür, baß, wie er fich auch gleich gebacht, jenes Schreiben nicht von bem geliebten Mädchen herkomme, baß ihn Jemand anbers bamit geneckt, mochte bas nun aus einem Grunde geschen sein, welcher es wolle. Es war ihm dies im gegenwärtigen Augensblide gang gleichgultig.

Er wollte fich bem Mabchen nahern, boch Ratharine ftredte ihm ihre beiben Sanbe fo flebenb und abwehrend entgegen, baß er fich gezwungen fab, an ber Thure fteben zu bleiben.

"Wie kommft bu hieber?" fragte fie nun haftig, aber mit tonlofer Stimme; "wie kamft bu burch bas verschloffene Thor? Wie kamft bu bei ben hunben vorbei?"

"Du haft mir nicht gefdrieben, Ratharine?" fagte ber junge Mann ladelnb und zog bas Briefchen hervor, "bu haft bies nicht gefdrieben?"

"Was foll ich bir gefchrieben haben?" fragte bas Mabden in großer Angst.

"Run, biefes Briefchen," entgegnete ber junge Mann, "bas mich eingelaben hat, zu bir zu kommen. — Aber beruhige bich nur," septe er schnell hinzu, als er sah, wie bas Mäbchen heftig in die Gohe fuhr; "ich bin ja nun fest überzeugt, baß bu's nicht geschrieben haft; man hat sich einen Spaß mit uns gesmacht."

"D'Eugen!" rief bas Mabden unb rang bie Banbe, "bas

nennst bu einen Spaß! Gott im himmel! bas ift ein Spaß, ber blutiger Ernft werben tann!"

- "Die fo?"
  - "Stand bas Thor offen ?"
  - "Muerbings!"
  - "Und bie Bunde ?"
  - "Ich fah und hörte nichts von ihnen."
- "D, bas ift eine angelegte Geschichte!" rief jammernb bas Mabchen. "Sie haben bich hieher gelockt, fie haben Uebels mit bir vor! Horch!"

Und nun, ba Katharine ihn, ben fle über Alles liebte, in Gefahr wußte, verlor fich plötlich ihre jungfräuliche Scheu, welche fle vorhin bei feinem Anblick in die Ecke des Zimmers getrieben, und fle fprang rasch in die Höhe, eilte an die Thüre und schob den Nachtriegel vor. "Das ift wenigstens für den Augen-blick!" sagte fle. — "D, Eugen! warum bist du hieher getommen?"

- "Ich bachte einen Augenblid"," antwortete Eugen, "bu, mein geliebtes Mabchen, habeft wirklich jene Beilen geschrieben, aber nur einen Augenblid glaubte ich bag; bu konnteft mir etwas Wichtiges mitzutheilen haben."
- "D nein! o nein!" sagte fle haftig, "bas konntest bu auch nicht eine Sekunde von mir benken. Weißt bu benn nicht, wie ich bich vor biesem Hause steben gewarnt vor biesem finsteren Saufe, vor ben beiben Brübern?"
- "Pah!" fagte lachend ber junge Mann, "bu bift zu ängste lich, Katharine. Nun ja, ich bin gefommen in ber hoffnung, bich, mein Leben, einen Augenblick zu sehen, und bas habe ich ja erreicht. Jest gehe ich wieder ruhig meinen Weg, und bie Sache ift abgemacht."

"D, Eugen!" fagte angftlicher bas Mabden, "sei nicht so arglos, glaube mir, fle haben bir einen hinterhalt gelegt!"
"Wer benn?"-fragte zweifelnb ber junge Mann.

"Gemiß die beiben Brüber!" erwieberte bas Mabchen. — "Das Thor ftand offen, als du kamft; jest ift es geschlossen; bu meektest nichts von unseren bösen Hunden — horch, hörst du nichts? — jest find sie losgelassen. Lege bas Ohr an die Thüre und du hörst deutlich, wie sie unten am Gingang dieser Treppe hin- und herspringen."

"Wahrhaftig!" fagte Eugen, nachbem er einen Augenblick gelauscht — "bu haft Recht, mein Mabchen. Aber was foll bas alles bebeuten?"

"Das weiß ich felbft jest noch nicht genau; aber etwas Gutes auf teinen Fall."

"Aber so etwas arg Schlimmes auch nicht!" sagte Eugen. "Nach beinen Worten sollte man wirkich glauben, wir sein um ein paar Hunbert Jahre zurud und lebten in einer Zeit, wo man unberusene Eindringlinge, wie mich, für ewig verschwinden ließ."

"Wenn wir nicht in ber gleichen Zeit leben," fagte eifrig bas Mabchen, "so boch in einer ähnlichen. Glaube mir, Eugen, bie ba unten haben etwas absonberlich Schlimmes mit bir por."

"So machen wir ben Berfuch," fagte lächelnb ber junge Mann, "und ziehen uns langfam bahin zurud, wo wir hergekommen; es wird bas jest noch beffer zu bewerkftelligen fein, als später."

Ratharine hatte an ber Thure gelauscht und winkte mit ber Sand gurud, als wollte fie fagen, Eugen solle fich mit keinem Worte verrathen; bann wandte fie fich rasch um, legte ben Finger auf ben Mund und zog ihn eilig in bie hinterfte Ede bes Sim-

mers nach bem Fenster zu. "Sie find unten an ber Treppe," sagte fie rasch und tief Athem holend. "Ja, ja, es ift nichts anders; wer ben Brief geschrieben hat, bas kann ich nicht wiffen; aber sie haben bir ben Durchweg abgeschnitten, und fort mußt bu, augenblicklich fort!"

"Bobin benn?" fragte er; "wohin, wenn fie bie Treppe befest halten?"

"Es ift schrecklich, Eugen, baß bu mich in biese Lage gesbracht haft," antwortete sie, "aber es bleibt keine andere Wahl, bu mußt hier zu bem Fenster hinaus; es ift nicht tief bis auf bie enge Gasse, auch wird bich, so Gott will, kein Mensch sehen. Aber warte einen Augenblick, ich muß vorher bas Licht auslöschen — willst bu? — o, es hilft kein anderes Mittel!"

"Wenn bu meinft, Ratharine," versetzte er; "aber bie ganze Sache kommt mir in ber That sonberbar vor. Bas konnen beine Bruber von mir wollen? Cine Erklarung, bie will ich ihnen gern geben."

"Die wollen keine Erklarung," fagte bas geangstigte Mabden. — "Doch ftill, es kommt Jemand an bie Abure!"

Wirklich hörte man in biesem Augenblide schwere Tritte bie steinerne Treppe heraufkommen und vernahm bas Geräusch einer tappenden Faust, welche die Thürklinke suchte; es wurde darauf gebrückt; doch da der Riegel von innen vorgeschoben war, so gieng die Thüre nicht auf. Eugen, der das zitternde Mädchen mit einem Arme umfaßt hatte, blickte ausmerksam nach dem Eingang.

"Ge, Katharine!" erfcoll von braufen bie Stimme bes Buhrmanns, "es hat fich ein Dieb in bas Saus geschlichen, ein feiner Dieb." — Dabei hörte man ein halb unterbrucktes Lachen. — "Weißt bu was bavon? — Er ift bie Wenbeltreppe hinaufge-

folichen; wir muffen ihn finden und wollen ihm alsbann zeigen, was es bebeuten will, wenn man fich zur Nachtzeit in ehrliche Burgershäufer schleicht. — Was weißt bu bavon, mein Rästherle?"

Eugen hatte gute Luft, hierauf eine Antwort zu geben; boch bas Mabden, welches wohl befürchtete, er möchte folde Unvorfichtigkeit begehen, brückte ihm bie Sand fest auf ben Mund unb fagte: "Du bift es, Bris? Laß mich in Frieden mit beinen Narrheiten!"

"Dazu haben wir aber keine Luft!" entgegnete rauh und lachend die Stimme bes Brubers. "Kommft du wieder mit beisnem Trot und hochmuth? Wart nur, mein Schäple, dieses Mal haben wir dich gefangen und noch sonst Jemanden dazu. D, wir wissen's wohl . . . und nun frage ich dich nur, ob du gutwillig die Thure öffnen willt!"

"Dir meine Thure öffnen?" rief bas Mabchen; "geh fclafen, bu tommft wieber aus bem Wirthshaus!"

Obgleich fle biefe Worte fo fraftig wie möglich aussprach, so gitterte boch ihr ganger Rorper heftig, und Gugen mußte fle feft mit feinem Arm unterftugen, bamit fle nicht auf ben Stuhl nieberglitt, beffen Lehne fle frampfhaft gefaßt hielt.

"Du willft alfo nicht gutwillig öffnen?" rief ber Fuhrmann nach einer kleinen Baufe braugen. "Bohlan benn, fo werbe ich bie Thure eintreten!"

Ratharine wand fich heftig aus ben Armen bes jungen Mannes, legte bie Sand auf ihren eigenen Mund, öffnete mit ber anderen Sand geräuschlos bas Venfter; bann winkte fie heftig bort hinaus.

"Gins - zwei!" rief braugen ber Bruber. "Benn ich

"brei" fage, fo fliegt bie Thure hinein. — Willft bu nun auf-

"Wo ift bie Mutter?" rief verzweifelnb bas Mabchen. "Ruf bie Mutter herauf! Ihrawill ich bie Thure augenblicklich öffnen."

"Ja, bie Mutter!" lachte braufen ber Fuhrmann, "bie ift gludlicher Beise ausgegangen; wir haben bas Felb allein."

"Gottes Barmherzigfeit!" feufzte Ratharine, bann faßte fle Eugen's Sand, brudte fle frampfhaft zusammen und fagte mit Ieiser Stimme: "Fort, fort! bas ift ein großes Unglud!"

"Aber es ift ja ein einzelner Mann," zischelte Eugen ihr emport ine Dhr, "soll ich vor einem Ginzelnen flieben?"

"D, glaube mir, es find ihrer Dehrere! Fort, fort!"

"Meint ihr, ich habe euer Sprechen nicht gebort?" rief braugen bie Stimme. "Best pag auf, Schaple! eins - zwei und brei!" Mit bem letten Worte flog bie Thure frachenb auf. Gugen, von bem Mabden, meldes im Augenblide bas licht ausloichte, aufe heftigfte gebrangt, ichwang fich auf bie Fenfterbruftung, boch nicht fonell genug, bag nicht ber Fuhrmann, ber ihn augenblidlich bemerfte, Beit genug gehabt batte, auf ibn loszufturgen und mit einem umgefehrten fcmeren Beitichenfliele einen muthenben Streich nach ihm zu führen. Eugen, ber außerorbentlich gewandt mar, befand fich in einer fcmierigen Lage; er batte an bem offenen Benfter feinen ficheren Stanb unb fonnte fich nur vor bem Sinausfturgen bemahren, indem er fich mit Ropf und Ruden feft gegen bie Fenfterbruftung ftemmte. dem Augenblicke, wo der Fuhrmann den Schlag nach ihm führte, fab er obenbrein noch, wie Ratharine ihn mit bem Rörper beden wollte, meghalb er gezwungen mar, fle unsanft von fich zu schleubern, um fie auf biese Art vor bem Schlage bes Brubers zu fougen. Diefer, ber augenfceinlich nach bem Ropfe Eugen's geführt war, traf in ber Dunkelheit ben Venfterrahmen und bann, von biefem abgleitenb, feinen linken Arm.

Eugen hatte nichts, als ben ichon erwähnten kleinen Spazierftod mit bleiernem Knopf. Er faßte benfelben jetzt an seinem unteren Enbe, und in bem Augenblide, als ber Fuhrmann nach Eugen griff, um ihn zu bem Fenster herein zu ziehen, ließ ber junge Mann ben Stod schwingen und mit voller Kraft auf ben Kopf seines Angreifers nieberfallen. Daburch verlor er aber selbst bas Gleichgewicht und stürzte mehr, als er sprang, zu bem Fenster hinaus auf bie enge Gasse.

Doch als ber junge Mann bort nieberfiel und betäubt gufammen brach, mar bies nicht bie Folge bes Sturges von bem Benfter, fonbern in bem Augenblide, mo er ben Boben berührte, ' empfieng er einen folch' furchtbaren Schlag in bie Seite, ber ihm für einen Augenblick Athem und Befinnung raubte - boch gludlicher Weise nur fur einen Augenblick. Gugen raffte fich gleich barauf wieber zusammen, und sein erfter Gebante war, bag ibm auch hier Jemand auflaure. Er richtete fich beghalb an ber Mauer in bie Bobe, und als es ihm moglich war, in ber Dunkelbeit bie Gegenstanbe um fich zu ertennen, bemerfte er feinen zweiten Ungreifer vor fich fteben und fab, wie biefer im Begriffe mar, mit einem Banbbeil einen zweiten Bieb nach feinem Ropfe zu fuhren. Seine Seite fcmerzte ihn fürchterlich, und er mare, baburch gebinbert, taum im Stanbe gewesen, biefem Schlage auszuweichen, und bemfelben mahricheinlich erlegen, wenn fich nicht in biefem Augenblide bas Fenfter broben erbellt und wenn man nicht bie Stimme ber Bemufebanblerin vernommen batte, bie laut unb Treischend: "Ronrab, Konrab!" rief. Dieser, ber'Angreiser mit bem Banbbeil, ließ feine Baffe finten und blidte in bie Bobe.

"Mörber, Mörber!" fcrie bie Frau broben, "fle haben ben Fritz erschlagen, er liegt hier auf bem Boben und regt fich nicht! Saft bu ihn, Konrab? Galt ihn fest! Zu Gulfe, zu Gulfe!"

Auf biese Worte hin hob Konrab fein Sanbbeil abermals in bie Sobe, und Eugen machte eine verzweifelte Anftrengung, um bem Schlage auszumeichen, was ihm auch in so fern gelang, als berselbe nur seinen rechten Arm traf, ihm ben Aermel aufschligte, ihn aber zu gleicher Zeit burch eine tiefe Wunde, bie er bort erhielt, ganz kampfunfähig machte.

Droben schrie bie bide Frau: "Zu Gulfe! Rauber und Mörber!" gellend in die Nacht hinaus; auch vernahm man durch bie nachtliche Stille schon Schritte auf dem Pflaster, die fich eilig zu nähern schienen.

Eugen fühlte, baß es mit ihm zu Enbe gebe. Durch bas Venfter, von welchem er fich herabgeschwungen, schwang fich jest noch ein Mann herab, einer ber Knechte ber Semusehändlerin, und faßte ihn so fest an bem verwundeten Arm, baß er sich nicht zu regen vermochte. Konrab ergriff ihn bei ber Schulter, Beibe riffen ihn von ber Mauer fort, und es war augenscheinlich, baß sie Absicht hatten, ihn in bas haus hinein zu schleppen.

In ber Wohnung ber Frau Schilber gegenüber ließ fich kein Licht sehen, wohl aber in bem musikalischen Hause. Dort wurden bie Fenster aufgerissen, und mehrere Köpfe erschienen in bem ers Leuchteten Zimmer; boch schien sich Keiner auf die Straße hinaus zu wagen. Aehnliche Auftritte waren hier schon mehrfach vorgestommen, und die guten Schullehrer kannten die wilbe Gemüthssart ber Gebrüber Schoppelmann.

Eugen gab fich verloren. - -

Da wurde mit Einem Male, aber wie burch einen Bligftrahl, Konrab, ber Jager, ju Boben geriffen, und in bem gleichen Augenblide ließ ber Knecht an ber anbern Seite entsetzt ben Arm bes jungen Mannes los. Eine zottige, wilb aussehende Bestie hatte sich zwischen bie Beiben geworfen, ben Jäger niebergerissen und machte jetzt mit dumpfem Seheul alle Anstalten, bem Knecht ein gleiches Schickfal zu bereiten. Eugen, hoch erfreut, erkannte seinen Hund, ber ihm hier, wo Alles verloren schien, so unverhosst zu Huste feinen Hund, ber Knecht, ohne den Angriss des ihm grausenshaft erscheinenden Veindes abzuwarten, wandte sich gur Flucht; der Neufundländer wollte ihm nach, doch saste ihn Eugen am Halsbande, denn ihm war nun Alles daran gelegen, diesen Blatz so schnell wie möglich zu verlassen. "Mörder!" schrie die Frau von ihrem Fenster immer fort und fort, die Schritte von den benachbarten Straßen kamen näher und näher, und man vernahm das zwischen Säbelgeklirt und den seiten Tritt einer Militärpatrouille.

Eugen, von bem Blutverluste und bem Schlage in seiner Seite erschöpft und ermattet, hielt sich mit ber hand fest an bem Halsbande bes riesenhaften Hundes, bann rief er ihm zu: "Ruhig, Sultan, fort!" und bas getreue Thier, bas ihn voll-kommen zu verstehen schien, schoß bavon und riß seinen herrn mit sich fort burch die enge Gasse über ben Marktplat hinweg, seiner Wohnung zu.

Nachbem ber gettene Bierrot am heutigen Nachmittage einen außergewöhnlichen Rapport beim Juftigrathe gehabt, hatte ihm biefer anbefohlen, sich Abends nicht in ber Nähe bes Marktes sehen zu lassen. Dies stimmte auch mit ben Neigungen und Bunschen bes Bedienten vollkommen überein, und so begab er sich benn mit einbrechenber Dunkelheit nach Hause, und wir muffen gesteben, nicht ohne einiges herzklopfen. Jest, nachbem burch seine Beishülfe bie Rataftrophe vorbereitet war, sieng er an einzusehen, wie

außerordentlich schlecht er an feinem Herrn gehandelt. Zugleich aber war der Trost, ben er sich selber gab, noch viel fürchterlicher, noch viel niederdrückender für ihn. "Mußte ich benn nicht dem Anderen gehorchen?" sagte er zähneknirschend; "hielt er mich nicht sest? Was half mir alles Berren und Sträuben? Borwärts mußte ich in's Tenfels Namen!" — Je näher es aber auf neun Uhr gieng, um so unruhiger wurde der getreue Bierrot. Mehrmals faßte er den Entschluß, sich mit einer Wasse zu versehen und nach der engen Gasse zu eilen hinter dem Schoppelmann'schen Sause; aber er hatte schlimme Ahnungen von vieler Bolizei, die sich dort herum treiben könnte, und dachte nicht ganz mit Unzrecht: "Wenn ich da unten bei der Geschichte erwischt werde, so sorgt der Justizrath schon dafür, daß man mich unter allen Umständen sester als die Uedrigen hält; dann kommt jener Aktensfascikel zu Tage, und mit mir ist's aus."

Es war eigenthumlich, obgleich sehr natürlich, daß alle Betrachtungen und Selbstgespräche Joseph's am heutigen Abend sich stell in traurige, sinstere Bilder verloren. Da saß er, wir mussen gestehen, ein Bild des Jammers, auf einem kleinen Stuhl an der Thüre; er hatte die Kniee hoch empor gezogen und umfaßte diesselben indrünstig mit seinen Armen. Den Kopf hatte er tief hernieder gesenkt, und seine weit offenen Augen stierten gedankenvoll in eine Ecke. — "Und wenn die Sache jest nach den Begriffen des Justigrathes gut geht, dachte er weiter, was geschieht dann mit mir? Wenn jest also da unten wirklich ein Unglück geschieht — o, o! ich kenne meinen Herrn; benn gutwillig läßt sich der nicht einfangen, und wenn Einer dem Anderen den Schädel einschlägt und sie ihn darauf sestnehmen und dann hieher kommen und die ganze Wohnung unter Siegel legen — was geschieht dann mit mir?"

Es überlief ben getreuen Diener ein gelindes Frösteln. —
"Trau' einer bem Teufel!" suhr Joseph nach einer langeren
Bause in seinem Selbstgespräche fort; "wer steht mir basse, daß er mir nichts zu Leibe ihut, wenn er mich nicht mehr braucht? daß er sich meiner nicht entledigt, indem er mich an das Messer liefert — und wenn das nicht der Fall wäre, was kann mir Anderes daraus erblühen? Ja, nur eben so Schlimmes — daß er mich vielleicht in seine eigenen Dienste nimmt neben jenem alten Kerl, neben jenem schnappenden, bissigen Ungeheuer! — O, ich war sehr dumm!"

Es mußte nächstens neun Uhr schlagen. Der Bebiente wurde immer unruhiger. Er war so allein in der Wohnung, allein mit dem großen Hunde, der am Boden vor dem Fauteuil Eugen's lag und seinen zottigen Kopf auf den Sitz gelegt hatte. Der Neufundländer schlief nicht; seine Augen glänzten unter dem buschigen Haare hervor und folgten allen Bewegungen des Diesners, der jetzt unruhig auf und ab schritt. Plöglich blieb Joseph vor dem Fauteuil stehen, und ihm schien ein sehr guter Gedanke zu kommen. "Sultan!" sagte er, "wo ist dein Herr?"

Der Hund, ben man oft auf biese Art anrebete, stieß ein kurzes Gebeul aus, hob ben Kopf in die Höhe und blidte nach ber Thure; babei webelte er mit dem Schweise, was seine Bitte ausbrudte, ihn fortzulassen. Eugen hatte aber ein für alle Mal streng verboten, ben Hund bes Abends nach ihm auszuschiden; benn bas treue Thier, seinem Herrn außerordentlich ergeben, suchte und sand augenblicklich seine Spur und wurde ihm auf diese Art zuweilen sehr beschwerlich. Dieses Mal aber glaubte Joseph eine Ausnahme machen zu können; er schnallte dem Hunde ein sesseseisernes Halsband um, nahm ihn mit sich hinaus, öffnete ihm die Hausthure und sagte: "Such' den Herrn!"

In wilben Sagen ichof ber hund bie Strafe hinauf, und im gleichen Augenblide folug es neun Uhr.

Durch biefes Manover fublte fich Bierrot einiger Magen erleichtert, und er begann ernftlich zu überlegen, mas in feiner Lage am beften zu thun fei. Dag ber Juftigrath einen angelegten Plan feft verfolge, mar ibm nicht entgangen; bag biefer Blan barauf hinauslief, fich unter irgend einem Bormanbe ber Berfon und Papiere feines Berrn zu bemächtigen, mar ihm ebenfalls flar geworben. Was war nun für ibn zu thun? War es Iohnenber, bier auf ber Bahn, bie er betreten, ploblich umgufebren und feinem Berrn zu bienen, ober mar es beffer, wie bisher ben Befehlen bes Juftigrathes ju folgen? Fur ben Fall batte er seine Orbre und follte, was auch kommen moge, ben Berlauf ber Dinge in ber Wohnung Gugen's ruhig abwarten. Das mare an fich viel leichter gewefen; boch fühlte er wohl, baß feine Dienftleiftungen bem Juftigrathe gegenüber mit bem beutigen Abend ihr Enbe erreichten, und bamit mar er auch ber Onabe beffelben anheimgefallen. Diefer Gebante ichuttelte ibn unangenehm zusammen.

Da hörte er braußen auf ber Strafe — bie Fenster stanben offen — bas Schnauben bes Sunbes und ben Rlang schwerer, unregelmäßiger Schritte, bie jest unter ber Pausthure aufhörten; bann wurde heftig bie Glode gezogen.

Joseph fturzte auf ben Gang hinaus und öffnete, boch taumelte er vor Schrecken fast zuruck, als er seinen herrn bemerkte, ber bas halbbanb bes großen hunbes fest gefaßt hielt unb
einer Ohnmacht nabe zu sein schien. Joseph wagte kaum, seinen herrn zu berühren, und geleitete ihn schaubernb ins Zimmer.

Eugen war ohne Gut, tobtenblaß und athmete fcwer und mubfam. Der Rodarmel feines rechten Armes hieng in Fegen herunter, und barunter blidte bas weiße hemb mit Blutfleden bebedt, hervor.

Eugen ftuste sich mit ber linken hand auf ben Tisch und befahl bem entsetz zuschauenben Diener, ihm ben Rock auszusziehen. Dies war balb geschehen, und bann wurde bie Wunde an bem Arme untersucht. Obgleich einige tiese Riffe und starke Duetschungen ba waren, schien bie Sache boch nicht so gefährlich. Joseph legte einen nothbürstigen Verband an, und erst als er seinen Herrn aufs Neue angekleibet und bieser sich in seinen Fauteuil niedergelassen, erlaubte er sich, eine fragende Miene anzunehmen.

"Nicht mahr," fagte Eugen, "es kommt bir fonberbar vor, wie ich fo merkwurdig zugerichtet nach Saufe komme? Ja, ohne ben hund ba mare ich wohl fur langere Zeit ausgeblieben. 3ch glaube, bie Canaillen hatten mich tobt gefclagen."

Joseph faltete bie Sanbe, und biefes Mal war es teine Romobie. Er bachte: Gott fei gebankt, bag ich ben Sund los-gelaffen!

"Es war ba brunten," fuhr Eugen fort, "fie haben mir eine Falle gelegt. Ja, warum bin ich hineingegangen? — Dumuft aber jest gleich fort, Joseph, um nachzusehen, wie es ba unten gegangen ift."

"Ja, was ift benn eigentlich vorgefallen, gnabiger Gerr?" fragte ber Bebiente.

"Was wirb vorgefallen fein!" antwortete ber junge Mann; "ba fie mich festhalten wollten, habe ich mich natürlicher Beise gewehrt und Einen zu Boben geschlagen."

"Und wer war bas?" fragte erfdroden ber Bebiente.

"Run, einer ber beiben Brüber; ich glaube, ber Aeltere. —

Bas tann man ba machen? Ich folug mit meinem Stod ein Bifichen berb zu; aber fie haben es verbient, biefe hallunken!"

"Das weiß Gott, daß die es verdient haben!" seufzte ber Diener mit einem Blick an die Zimmerbecke. "Aber, gnäbiger Herr! verzeihen Sie mir; die Sache wird noch nicht zu Ende sein. Wenn man Sie erkannt hat — o, und man hat Sie ge- wiß erkannt — so wird man Sie hier aufsuchen und — das wäre erschrecklich! — festnehmen."

"Das ift febr mahricheinlich," entgegnete Eugen, "benn bie Polizei war gar fonell bei ber Sanb. Die Frau forie aber auch wie befeffen."

In biesem Augenblide hörte man bas Rollen eines Wasgens, ber vor bem Sause still hielt. Joseph öffnete bie Thure, und gleich barauf flurzte ber Gerr Sibel ins Zimmer.

"Nun, Gott fei gelobt! ba bift bu ja! Das find wieber einmal foone Gefchichten!"

"Nur feine Brebigt!" entgegnete Eugen Tachenb; "but flehft, ich bin gestraft genug, "alfo ichente mir bas Uebrige."

"Bift bu fcmer verlett?" forfcte bringenb ber luftige Rath.

"Das glaube ich gerabe nicht," entgegnete Engen. "Meine Seite schmerzt mich ftart; aber ich glaube nicht, baß etwas gestrochen ift."

"Du fannft alfo fteben und geben?

"3ch glaube fo!"

"Mun, bann feine Beit verloren! Ich habe braufen einen Wagen; wir muffen augenblidlich hier fort."

"Du erschredft mich!" sagte Eugen und blidte ben herrn Sibel feft an. "Sollte benn wirklich ein Unglud geschen sein?"

Der luftige Rath zuckte mit ben Achseln und fagte: "Genau weiß ich bas nicht. Du haft beinen Angreifer schwer getroffen, bas ift sicher; und glaube mir, es ist beffer, von fern abzuwarten, wie bie Sache auslaufen wirb, als hier in ber Stabt, im Sand-bereiche unseres Freundes, bes Juftigrathes Werner."

Bei ben letten Worten hatte er fich herabgebeugt und biesen Namen ganz leise ausgesprochen. Joseph hatte ihn aber bennoch verftanben.

"Gurtig! hurtig!" rief herr Sibel biefem zu. "Wirf von ber Garberobe beines herrn und von ber meinigen so viel wie möglich in ein paar Koffer, und auf ben Wagen bamit! Ich will unterbeffen bruben bie wichtigsten Papiere zusammenraffen."

"Nimm auch brinnen mein Käftchen," fagte Eugen, "ba haft bu bie Schluffel. Du kennft es ja."

"Was machen wir mit Joseph?" fragte ber luftige Rath, nachbem er aus bem Schreibtifche bas Raftchen geholt. "Ich bente, wir laffen ihn hier; er kann auf bie Wohnung Acht geben und uns von Zeit zu Zeit Nachrichten zukommen laffen."

Diese Worte versetzen ben getreuen Bierrot in nicht geringe Befturzung; benn bas war es ja gerabe, was er am meisten fürchtete: hier allein zurnd zu bleiben und bem Justigrath in die Sande zu fallen. Deshalb bat und flehte er aufs Dringenbste, ihn ebenfalls mitzunehmen, und wußte für diesen Wunsch die trefflichsten Gründe anzugeben, wobei die Anhänglichseit an seinen Gerrn und die Unmöglichseit, benselben im Unglud zu verlaffen, eine Hauptrolle spielten.

Enblich gab Eugen biesen Bitten nach, obgleich herr Sibel nicht viel Luft bazu bezeigte, und Joseph gieng nun eifriger und freudiger an die Bepackung bes Wagens.

Dieses Geschäft war balb beforgt. Eugen und ber luftige Rath stiegen hinein, Joseph setzte fich auf ben Bod, und ber große Hund sprang luftig nebenher, als nun bie Pferbe anzogen und im raschen Trabe zur Stadt hinaus eilten, auf ber Landstraße bahin, bie zur naben Granze führte.



## Meunundzwanzigstes Rapitel.

Welches von Visten im Allgemeinen, von Heiraths- und andern Spekulationen handelt.

Unter vielen Sachen, welche bie Menschen erfunden unb eingerichtet haben, um fich gegenfeitig zu langweilen und begiebungeweife fich bas Leben fauer ju machen, fteben Soflichkeitebefuche unbebingt oben an. Wir meinen natürlicher Beife nur folde Bifiten, mo Beibe, ber Befucher und Befuchtwerbenbe, außerorbentlich frob finb, wenn fie biefes Gefchaft mit einer Bifitenfarte abmachen fonnen. Aber unter allen bergleichen Beitverschmenbungegangen find für beibe Theile bie unbehaglichften und zeitraubenoften die fogenannten Digeftiones ober Berbauunge= Bifften, ber Dant fur ein genoffenes Diner, ein Souper ober eine Soiree mit ober ohne Sang. Man verfäumt ja bergleichen fo leicht und gewiß ohne die Abfict, bem Gaftgeber eine Unboflichfeit bamit zu bezeugen. Man ift hingegangen, weil man ein= gelaben mar, man hat an ben Banben umbergeftanben, man war in Berzweiflung wegen zu enger Stiefel und wegen

seines Butes, ben man forgfältig neben ber Thure unter ben fleinen Tifch geftellt, nicht beachtenb, bag ber fleine Tifch gum Spielen gebraucht und ber But von bem herrichtenben Bebienten zu zweihundert anderen Ropfbededungen in ein entlegenes Sinterzimmer verwiesen wurde. Man hat ihn enblich gefunden, man schleicht sich hinaus, und wenn man bas Glück hat, nicht an ber außeren Thure ber hausfrau zu begegnen, ober ihm, bem an einem folden Abenbe febr geplagten Chemanne, fo gelangt man unangefochten auf bie Strafe, nach Saufe und ins Bett. ware einmal wieber abgemacht; man ift wieber ein freier Mensch, man hat vor ber Sand feine weiteren Verbindlichkeiten, man benft nicht weiter an ben genoffenen Abend, bis man vielleicht in einer Boche fpater einem Bekannten begegnet. "Apropos!" fagt biefer, "warft bu ichon bei ber Frau von C.? Saft bu ber L. beinen Besuch icon gemacht?" - "Noch nicht." - "Aber es ift Beit, gebe balb bin, man fleht in bem Saufe fehr genau barauf." Der Befannte bat Recht; biefer nothwendige Befuch, ber bir am erften Tage nach biefer Begegnung eine Rleinigkeit gu fein scheint, bie man leicht abschütteln fann, wird immer schwerer, je weiter bu ibn binaus ichiebft, und endlich fitt er bir wie ein hohnlachenber Allp auf ber Bruft. Du bift Befchaftemann, beine Morgen flub bir kostbar; bu hast überhaupt nur ein paar in ber Boche, wo bu bich losmachen fannft, und gerabe an fol= den, wenn bu bereits angezogen bift und ben but in ber Sand baft, aibt ein Besuch bem anberen bie Thure in bie Band. Und bas find feine Bifften, bie bich plagen, es find lauter Befchaftefreunde; und wenn auch Jeber fleht, bag bu eilig bift, und fich fo furz wie möglich faßt: es hilft Alles nichts. Die Minuten jagen fich mit unenblicher Gefdwindigkeit. Es ichlägt zwölf Uhr, ein Biertel, balb, und mit bem Schlage Ein Uhr ift, wie nacht=

lich um bieselbe Stunde, für die Geister, jest mittäglich für dich die Zeit zu besuchen vorbei. Du kannst beinen hut in die Ecke wersen, und wenn du Nachmittags zufällig der Frau von C. besegegnest, so hustet fle bedeutsam, während sie für beinen Gruß stüchtig bankt, ober sie sieht ihre Schwester, die neben ihr geht, zufällig an; auch kann es dir sogar passtren, daß, wenn du vierzehn Tage gewartet hast, sie sich in dem Augenblicke, wo du den Hut ziehst, herumdreht und zu ihrem Manne sagt: "Das schöne Wetter ist schon vorbei, dort ziehen Wolken aus."

Wenn man in Abstattung ber Bisten wirkliches Unglud hat, so kann man ber wohlwollenbste und höslichste Mensch von ber Welt sein, man wird unter Umständen doch für einen Grobian gehalten. Hat man nun endlich Alles auf die Seite geschoben und stürzt auf die Straße, den lange verschobenen Besuch
endlich zu machen, so ist man vielleicht in Gedanken und sieht
nicht, daß dort, keine zehn Schritte von uns, das fragliche Ehepaar vorübergeht. Man rennt nach bessen hause, man athmet
freudig auf, als einem der Bediente sagt: "Die Herrschaften sind
ausgegangen." Man nimmt mit der größten Beruhigung zwei
Karten, kneist mit wahrer Befriedigung ein Ohr hinein und gibt
sie dem Bedienten, während man unendlich bedauert, Niemanden
zu hause gesunden zu haben.

Gegen ein Uhr kommen Gerr und Frau von C. unter einem kleinen Wortwechsel nach Sause. "Aber wie kann man so etwas glauben?" fagt er. — "Du wirst es schon sehen!" entgegnete sie. Darauf treten Beibe ins Haus, und ehe noch bie Glasthure bes Hausganges hinter ihnen geschlossen ift, fragt man schon nach beinem Namen. "War ber Gerr X. heute Worgen vielleicht hier?" so fragt bie Dame bes Hauses, und bie beiben Karten, bie ihr ber Bebiente übergibt, hält sie nun bem Gemahl triumphirenb

unter bie Nafe, wobei fie inbignirt ausruft: "Ah, c'est trop! Man muß ichon gestehen, beine herren Bekannten behandeln uns mit großer Aufmerksamkeit!"

Bon bem Moment an bift bu verloren; bu baft abfictlich . in ben erften acht Tagen feinen Berbauungsbefuch gemacht, bu bift endlich abfichtlich an bem Morgen bingegangen, wo bu herrn und Madame C. auf ber Strafe begegneteft und alfo genau mußteft, bag fle nicht zu Saufe feien; bu bift auf beinen unboflichen Bangen ertappt worben, bu bift ein gefellichaftliches Scheufal. - Die Folge von allem bem empfinbeft bu zuweilen recht fcmerglich; benn wenn bich auch ber Berluft ber großen Soireen nicht besonbers befümmert, fo labet man bich nicht mehr zu fleinen feinen Diners ober zu angenehmen Spielpartieen ein. geachtet, verftogen, verbannt, und haft nur brei gleich bebentliche Wege, bich bafur zu entschäbigen, inbem bu entweber zum Einstedler, zum Gelbstmörber ober zum Chemanne wirft. viel ift gewiß, theurer Lefer, nimm bich in Acht und unterlaffe feine bergleichen nothwendigen Besuche! Das bat icon oft Manden ins Unglud gebracht. Salte in Gebulb aus, bis bir enblich ber Tag ber Erlösung ichlägt und man übereinkommt, fich gegenfeitig feine bergleichen Bifiten mehr zu machen. Erofte bich unterbeffen mit benen, welche bie Befuche, die wir zu machen gezwun= gen find, in Empfang nehmen muffen - jenen Opfern unferer gefellichaftlichen Buftanbe, bie von einer großen Soiree nichts haben, als ein völlig berangirtes Saus, viel gerbrochene Blafer und viel zersprungenes Porcellan, einen halb geleerten Beinfeller, üble Machreben, Unbant und vor allen Dingen wenigftens ein Dutenb fehr langweiliger Bormittage, an welchen fie bie mehrfach besprochenen Besuche zu empfangen haben und an welchen man ihnen ergabit, wie belicios es bei ihnen gewesen fei,

wie föftlich und amusant, die Unterhaltung fo geistreich, bas Souper so vortrefflich servirt.

In biesem letteren Falle nun befindet sich zu Anfange bes neunundzwanzigsten Kapitels bieser überaus wahrhaften Geschichte bas freiherrlich von Brander'iche Ehepaar, namentlich die bessere und schönere Hälfte besselben, die Freifrau von Brander, auch Rosa Immergrun genannt.

Der herr Semahl hatte an ben Bormittagen so außersorbentlich viel auf bem Exercierplate und in ber Kaferne zu thun, baß es ihm unmöglich war, Einiges von seiner kostbaren Beit bamit zu vergeuben, baß er bie Bisten ber sehr bankbaren Einsgelabenen hochselbst entgegen nahm.

An biesem Morgen aber ift er zufällig zu Sause; es ift ein Beiertag, und ba an einem solchen nicht öffentlich exerciert werben barf, so hatte ber Major seinen militärischen Kindern nur baburch eine Freude zu verschaffen gewußt, baß er sie Morgens um sechs Uhr mit frisch angestrichenem Leberzeug und frisch lackirten Selmen und Batrontaschen antreten ließ. Diese Musterung war recht angenehm und befriedigend vorübergegangen, und ber Major hatte sich ber besten Laune, nur begleitet von bem Abjutanten von Stifeler, nach seiner Wohnung zurudbegeben.

An Sonn = und Feiertagen war ber Abjutant Bormittags meistens in bem Hause bes Chefs zu sinden. Er frühstückte bort mit dem Major in dem Arbeitszimmer besselben; babei wurde die Dienstthätigkeit der vergangenen Woche rubig durchgegangen und in ernste Erwägung gezogen und nebenbei erschrecklich viel geraucht.

Der Freiherr von Branber hatte an biesem Morgen feinen Waffenrod abgelegt, war in ben leichten Schlafrod geschlüpft

und rauchte eine neue Meerschaumpfeife, bie er jeben Augenblick betrachtete und haufig mit bem Aermelaufschlag politie.

"Ein Rapitafftud!" fagte er nach einer Bause; "seben Sie, befter Stifeler, wie es anfängt, fich unten angenehm zu braunen, es ift ein Brachtstud; ber junge herr von Steinbed, ber mir bringenb empfohlen ift, ber mich, so zu sagen, als seinen zweiten Bormund betrachtet, brachte es mir aus Wien mit. Das muß man ihnen ba unten schon laffen: Meerschaumköpfe versteben sie zu schneiben. Ift bieser nicht famos?"

"Rapital!" fagte Stifeler mit einer tiefen Stimme.

"Sollten Sie wohl glauben," fuhr ber Major nach einer Paufe fort, "bag es Leute gibt, bie behaupten, es fei nicht mehr gentil und anstänbig, Meerschaumköpfe zu rauchen?"

Der Abjutant ichauberte und fagte mit geprefter Stimme, er glaube nicht, bag es folche Menichen gebe.

"Und boch!" rief ber Major triumphirend, "sehen Sie unseren Generalaubiteur an. Der Mann hat, Gott weiß, woher, so kleine schwarze Chemniger Thonköpse bekommen und bildet sich nun ein, das sei etwas Elegantes. Ich hab's ihm aber auch gesagt: so ein Chemniger Kops ist passend für einen Unteroffizier, aber Zemand, ber Stabsossiziersrang hat, kann sich, wenn er nicht ben ganzen Tag Cigarren rauchen will, nur ber Meerschaumköpse bedienen. — Zwiebel!" unterbrach hier ber Major ben Strom seiner Berebtsamkeit und schaute ärgerlich nach bem Bedienten um, ber in ber Ecke brinnen beschäftigt war, die blank gewichsten Stiesel seines herrn auf einem Gestelle in saubere Richtung zu bringen. "Zwiebel!" rief ber Major abermals, "mach' Er keinen so höllischen Kärmen!"

Der Bebiente budte fich fichtlich zusammen und machte ein bocht jammervolles Geficht; bann entfernte er fich auf ben

Bebenfpigen und gog bie Thure ohne Gerausch hinter fich gu.

Der Major sah ihm grimmig nach, zog einige gewaltige Büge aus seiner Meerschaumpfeife und sagte alsbann: "Sollte man bas glauben, baß ich jest volle zwei Jahre an diesem Kerl erzogen habe, an ihm herumgeschliffen und polirt, und nun end-lich sinden muß, baß statt guten und brauchbaren Stoffes nur eine jämmerliche, nicht zu verwendende Masse an ihm ift? It bas nicht fürchterlich, herr Lieutenant von Stifeler?"

"Fürchterlich!" wieberholte ber Abjutant und fab mit troftlofem Gefichtsausbrud nach ber Thure, burch welche Zwiebel so eben verschwunden.

"Ich habe mir," fuhr ber Major fort, "mit biesem Menschen bie unsäglichste Mühe gegeben, ich habe ihm bas Serviren beisgebracht, ich habe ihm etwas gute Lebensart eingeprägt, ich habe ihm eine außerorbentliche elegante Livre machen lassen und zu ihm gesprochen: Siehst bu, Zwiebel, wenn bu meinen Befehlen geshörig folgst, so kann aus bir ein ganz gewichster Kerl werben; wenn bu ausgebient haft und ich mir einen neuen Burschen anschaffen muß, so soll es mir gar nicht schwer fallen, bir bei fortsgesetztem guten Lebenswandel eine anständige anderweitige Anstellung zu verschaffen."

"Ich weiß es," fagte von Stifeler emport. "Der herr Major haben fur biefen Burfchen vaterlich geforgt."

"Ja mohl, väterlich!" fagte groß ber Major; "bas ift bas rechte Wort, und barnach geht biefe unbankbare Creatur hin und blamirt mich vor meiner ganzen Whiftgefellschaft!" — Bei diefen Worten betrachtete ber Major angelegentlich seinen Meerschaum= kopf, und nur bas fanfte Braun, bas bort zu Tage kam, schien ihm einigermaßen einen Troft zu gemähren.

"Waren Sie in bem Augenblicke in bem Zimmer?" fuhr ber Freiherr von Branber nach einer Baufe fort. "Gott ber Berechte! ich meine, mich follte ber Schlag treffen. Theegesellschaft batte fich gludlicher Weise verlaufen, Mabame fich in ihr Zimmer gurudgezogen, und ba figen mir fo barmlos bei einander und rauchen und plaubern, und ber alte Oberft mar fo in feinem Gott vergnügt; er batte einen glücklichen Zag gegehabt, wir alle eigentlich mit ibm; benn bei ber Barabe, bie an jenem Morgen ftatt fanb - Seine Majeftat ber Ronig bielt jene Barabe ab - ba manbten Allerhochfibiefelben 36r Bferb berum, wie wir mit klingenbem Spiel anruckten, und fagten zu Ihrem erften Abjutanten : Ab, bas zwanzigfte Regiment! und Gie begreifen, befter von Stiefeler, mas biefes fonigliche Wort beißen mollte. Seine Majeftat wollte unzweifelhaft bamit ausbruden: bis jest habe ich nur fo aus Pflicht bie Barabe mit anseben muffen, aber von bem Augenblide an, wo bas zwanzigfte Regi= ment aufmarichirt, macht es mir ein mabres Bergnugen. mich war biefes wichtige Ereignig bopvelt angenehm; benn in bem Augenblicke, wo Seine Majestät fprachen: Ab, bas zwangigfte Regiment! hatte ich bas Glud, gerabe mit meinem Bataillon vorbeigumarschiren. Diefer Ausbrudt bat uns alle febr . gludlich gemacht. Es fteht auch im Parolebefehl beffelbigen Tages."

"Es war in ber That ein febr gludliches Ereigniß," fagte ber Abjutant mit großer Rührung.

"Daraus fieht man," fuhr ber Major fort, "wie so leicht es ben großen herren wirb, bie Begeisterung für fich zu erwecken. Ich kenne mein Bataillon, herr Lieutenant von Stifeler, und Sie kennen es auch. Mit jenem Wort im Leibe hatte ich mit meinem Bataillon an jenem Morgen eine Schanze genommen,

Der Major fdritt ein paar Mal murbevoll im Bimmer auf und ab und brummte jenen Parabemarich gwischen ben Bahnen, unter beffen Rlangen bas Regiment bamals vorbeimarichirt mar. Enblich blieb er vor bem Abjutanten fteben, faltete feine Banbe auf bem Bauche und sagte: "Aber horen Sie weiter! Diesen Tag wollte ich am Schluffe meiner Bhiftpartie besonbers feiern, mit Champagner feiern! Wir waren noch unfer acht, barunter zwei Sauptleute, die in folder Gefellicaft wenig zu trinken pflegen, und ba batten alfo zwei Alafden vollkommen ausgereicht. Bas geschieht? Als wir fo fest bei einanber finen, rufe ich bem Bwiebel ju : bringe uns Champagner ! und nun benten Sie, befter von Stifeler, ftatt meinem Befehle ftillfchweigend Folge zu leiften, anftatt, wie ich es ihm befohlen, die Flaschen mit einer Serviette umwidelt zu bringen, fiebt er mich groß und bumm an und fagt: Befehlen ber Berr Dberftlieutenant, bag ich beibe Blafchen auf einmal bringen foll? - Da mar alle Muffon gerftort; ber Dberft lachte, bie Gafte lachten, und ich mußte nothgebrungen am Enbe auch mit lachen. - Aber bem 3wiebel werbe ich bas - niemals vergeffen. "

Bahrend ber Major auf biefe Art ben Freuben ber Erinnerung lebte, faß Rofa Immergrun in ihrem Zimmer neben bem Salon, bas ber geneigte Lefer bereits kennt, auf bem Edbivan —

Unter bluh'nben Manbelbaumen.

Eigentlich waren es nur ein Kirschlorbeer- und ein Gitronenbaum, welch letterer seine Blätter einigermaßen verloren hatte. Da saß sie und nahm Besuche an. Neben ihr lag bes Golbkafers lette Brautfahrt, einige Albums und bas Bebeutenbste, was bie neuefte Literatur in biefem Beitpuntte bervorgebracht, beutsch, frangofifd und englisch. Diese Schape mar Zwiebel angewiesen, mabrend bes bafigenben Befuches von Beit zu Beit noch zu vermehren; benn balb brachte er ein Buch berein, und wenn ibn Rosa Immergrunn ziemlich unfreundlich fragte, was er icon wieber wolle, fo mar ber ungludliche Zwiebel babin inftruirt, bie Antwort zu geben : bie Verlagshandlung von Knittel und Compagnie habe verlangt, bag biefes Wert im Namen bes Berfaffere augenblicklich übergeben merbe. Auch Manuscripte foleppte ber treue Zwiebel berbei mit fleinen Briefchen, und nachbem bie Schriftftellerin folche gelefen, fagte fie unmuthig zu ben vor ihr Sigenben : "Ich habe, wie Sie feben, nicht einen Augen= blid fur mid; ba foll ich ichon mieber ein Urtheil abgeben über einen breibanbigen Roman." Auch ein armer, ungludlicher Maler wurde ihr zuweilen gemelbet, jeboch niemals vorgelaffen; benn Rofa Immergrun hatte jest unmöglich Beit, ihm eine Sigung zu gemahren zu bem Portrat, welches bemnachft in ber Dobezeitung von ber gefeierten Dichterin erscheinen follte.

So waren nach und nach fehr Viele zum Besuche ba geswesen von ber äfthetischen Theegesellschaft. Wenige von ber Whistspartie. Da hatten die Erstgenannten, unter ihnen ber treffliche Golbenstein, die genialen Silbers, Morgens und Abendsteine, sich bankbar ausgebrückt, wie außerordentlich sie sich amusirt, wie göttlich, geistreich und genußvoll jener Abend für sie gewesen sei. Da hatte die dicke Regierungsräthin abermals schalkhaft mit dem Binger gedroht und lächelnd gefragt, was sie denn eigentlich thun müsse, um bei einer ähnlichen nächsten Gelegenheit auch in den ersten Kreis der Vertrauten gezogen zu werden. Da hatte die gutmüthige Frau des Kanzleirathes, die demselben am Morgen nach der Soiree versichert, unter Anderem seien bei Brander's die

Salate so unverantwortlich schlecht gewesen, daß sie acht Tage lang an einer Unverbaulichkeit hätte leiben muffen, da hatte diese also im wohlwollenden Tone die Hausfrau gefragt: "Aber, beste Majorin, etwas burfen Sie mir nicht vorenthalten, das ist das Recept zu Ihrem köftlichen italienischen Salate."

Brifden biefe Befuche tropfelte auch bie und ba einer von ber Whiftpartie binein; boch gefcah bies nur fparlich, und bie alten Berren murben auch nicht mit jenem holbseligen Lacheln empfangen, wie bie Beifiger und Beifigerinnen bes geheimen äftbetischen Cirkels. Ranben fich zufällig von beiben Barteien qu= fammen, fo ließ bas bie Majorin auch fo hingehen, und inbem fle mit ihren Bertrauten fprach, murben bie anberen, profaischen Clemente fo nebenbei mitgebulbet. Eraf es fich jeboch zufällig, baf fle fic mit einem ber letteren allein befand, fo murbe augenblidlich nach bem Major gefchidt, ber fich aber meiftens mit wichtigen, unaufschiebbaren Gefcaften entschulbigen ließ und ben Befuch einlub, fich in fein Zimmer zu verfügen, mas benn auch ein folder Befuch gewöhnlich auf's Bereitwilligfte annahm und, mabrend er bann fpater bei bem Sausherrn eine Cigarre rauchte, bas fanfte Gefprach ber Sausfrau nicht leicht vermißte.

Unterbeffen hatte es zwölf Uhr geschlagen; die Stunden, in welchen die Majorin ihre Bisten empsieng, waren vorüber, und Zwiebel erhielt den Besehl, Niemand Gewöhnliches mehr vorzulassen, das heißt Niemand, der blos durch die Einladung zum ästhetischen Thee oder zur Whistpartie sich ein Anrecht auf einen Besuch erworben hatte. Die Freunde des Hauses waren natürlicherweise in diesen Besehl nicht einbegriffen, weshalb denn auch Zwiebel kurze Zeit, nachdem er diesen Besehl erhalten, die Thüre öffnete und hineinmeldete: "Herr von Steinbeck!"

"Sehr angenehm!" entgegnete bie Majorin; "man foll es meinem Manne fagen."

Bwiebel zog sich zuruck, und man öffnete gleich barauf bem jungen herrn bie Thure, ber sehr elegant gekleibet war, aber etwas linkisch eintrat, schon an ber Thure seine Berbeugung anssteng und bieselbe mit steter hutbewegung so lange wiederholte, bis er sich einer ber rettenden hände ber Majorin bemächtigt hatte, welche er ehrerbietigst füßte, und sich alsbann in einen Stuhl neben dem Echivan niederfallen ließ. Eine Zeit lang stierte er ziemlich nichtssagend vor sich hin, sah zuweilen seine Nachbarin an, schluckte dann einige Mal heftig, krayte sich mit dem Knopse seines Spazierstöckhens rechts und links an der Nase und sagte endlich, nachdem er sich auch mit dem hutbeckel das Kinn gerieben: "Ich versichere Sie, Frau Majorin, es ist heute verdammt heißes Wetter."

"Sehr warm, " lispelte Rosa lächelnb und fügte verbindlich hinzu: "Wollen Sie nicht gefälligst ablegen?"

"Danke wirklich," entgegnete ber junge herr. "Ich halte hut und Stock gerne in ber Sand; es find bas fo artige Spielzzenge, wenn man fo eigentlich über gar nichts plaubert, wiffen Sie, wenn man eine fo gewöhnliche Conversation macht."

Rosa Immergrun folug lächelnb bie Augen nieber und ents gegnete mit vielfagenbem Tone: "Gleich wird ber Major kommen, herr von Steinbeck. Mit bem haben Sie boch lieber zu thun, als mit mir, mit bem spricht sich leichter; nicht wahr?"

Der junge Herr wußte nicht, ob er Ja ober Nein sagen sollte. "D, nicht boch!" versetzte er nach einer kleinen Bause; "ber Baron und ich haben freilich einerlei Thema's, worüber wir gern sprechen und worin wir uns vollkommen verstehen: Pferbe, Hunde, Solbaten und was so brum und bran hangt; aber Sie

muffen beshalb nicht glauben, meine Gnabige, bag ich nicht ein Gefprach mit Ihnen vorzöge über bas Theater, bas Wetter, auch über Bucher."

"Auch über Bucher?" fragte ladelnb Rofa Immergrun.

"Allerdings," antwortete herr von Steinbedt wichtig. "Ich habe neulich angefangen, mich fehr mit ber Literatur zu beschäftigen! ich lege mir eine Bibliothek an." Bei biesen Worten streckte er beibe Beine von sich, legte eines über bas andere und bemühte sich, mit hoch emporgezogenen Augenbrauen und sehr spitzigem Munte ben Staub von seinen glänzend ladirten Stiefeln wegzublasen. "Ja, ja," wieberholte er, "eine vollkommene Bibliothek lege ich mir an."

"Das ware!" fagte erstaunt bie Majorin; "und wie fangen Sie bas an?"

"Mun," erwieberte Gerx von Steinbed mit febr ernftem Lone, "ich nehme die großen Zeitungen zur hand, und was in benfelben besonbers gelobt ift, bas kaufe ich."

"Und nachher lefen Sie's burch ?" fragte bie Majorin.

"Nicht immer," entgegnete ber junge Gerr. "Ich vertraue unbedingt bem Lob ber großen Zeitungen und bin bann überzeugt, baß die Werke, welche barin angepriesen werben, sehr klaffisch find. Aber mich langweilen fie boch manchmal."

"Das ist bas Erste, was ich höre, baß Sie sich langweilen!" fagte laut lachend die Majorin; "wie kann man lange Weile haben, wenn man so viele Geschäfte hat wie Sie?"

Herr von Steinbed fah bie Dame bes Hauses mit großem Blide an und sagte nach einer Pause: "Sie lachen über mich, und wenn Sie sagen, ich hatte viel zu thun, so wollen Sie bamit ausbruden, ich hatte gar nichts zu thun; aber ich verfichere Sie, Frau Majorin, ba irren Sie ganz gewaltig. Ber fich so

seinen Freunden und ben öffentlichen Angelegenheiten wibmet, wie ich, ber weiß kaum, wo er zu allem dem die nöthige Zeit herbringen soll. Sehen Sie" — bei biesen Worten zog er seine Uhr heraus — "jest ist es schon wieder ein Viertel nach zwölf, und ich sollte schon längst auf dem Schloßplate sein."

"Bei ber Barabe ?" fagte lachelnb bie Majorin.

"Die Parabe befummert mich eigentlich nur in meinen Frei-ftunben, " entgegnete ber junge herr mit wichtiger Stimme.

"In Ihren Freiftunben?"

"Gewiß, nur bann; aber meistens betrachte ich bie Zeit ber Parabe als eine Art gesellschaftlicher Börse, als, wenn ich mich militärisch ausbrücken soll, einen bürgerlichen Appel, wo man seine Bekannten trifft, wo man sich gegenseitig bie Parole gibt und empfängt, b. h. wo ausgemacht wird, an welchem Ort man Nachmittags seinen Kaffee trinkt, ob man ins Theater geht ober wo man sich sonst amusirt."

"Auf biefe Art aber haben Sie außerorbentlich viel zu thun, "
antwortete bie Majarin.

"Ich brauche in ber That meine ganze Zeit," verficherte herr von Steinbed. Dabei zupfte er an feiner Salsbinde, ftrich fich burch's haar und ftutte barauf ben Stockfnopf mit wichtiger Miene unter bas Kinn.

"Meine ganze Zeit," wieberholte er nach einer Pause; "jest geht es indeß besser, ich kann mich doch wieder rühmen, ich habe hie und da einen freien Moment. Aber ich versichere Sie, Frau Majorin, vor einem halben Jahre, bei Eröffnung der Eisenbahn, da war ich ber geplagteste Mensch unter ber Sonne."

Die Majorin hatte ihr Buch von bes Golbtäfers letter Brautfahrt in die Sand genommen und blätterte barin herum; zuweilen bei bem Geschwäte bes Gerrn von Steinbed blidte fie

einen Augenblick in bie Bobe, um ihm bamit anzuzeigen, baß fle weit entfernt fei, feinen Worten teine Aufmerkfamkeit zu fchenken. Gelegentlich fab fle auch febnsuchtig nach ber Thure, wo ber Major noch immer nicht erfchien.

Wenn Gerr von Steinbed einmal im Fluffe ber Rebe mar, fo borte er fich gern fprechen, und bann platscherten seine Worte nieber, wie ein langweiliger herbstregen, aber auch wie ein solcher langweilig und unerquidlich.

"Fa, die Eisenbahn," suhr er fort, "nahm mich sehr in Anspruch, anfänglich bie Brobesahrten; ich habe keine einzige versäumt, ich war sogar auf dem Zuge, als seine Majestät der König zum ersten Male suhr. Eine kleine Bestechung, und so was gelingt immer! — Nachdem die Bahn dem Verkehr überzgeben war, hatte ich wirklich außerordentlich viel zu thun, um die Züge ankommen und absahren zu sehen, und mir genau zu notiren, wie viel Minuten seber Einzelne zu früh oder zu spät eintras. Es ist das von großer Wichtigkeit, und ich habe nicht versehlt, meine Bemerkungen während des ersten halben Jahres dem Eisenbahndirektor mitzutheilen. Er war mir dankbar dafür. — Jetzt aber ist diese Geschichte in Ordnung, sie nimmt mir nicht viel Zeit mehr weg, und ich kann setzt meinen Beschäftigungen regelmäßig wieder nachgeben."

"Es ift gang erftaunlich," fagte bie Majorin, abermals aufblidenb; fle hatte aber mahrenb ber Beit einen halben Gefang ihres Gebichtes burchgelefen.

"Wenn nur nicht wieber in nachfter Zeit bie Affiffen eröffnet murben!" fagte Berr von Steinbed mit einem tiefen Seufzer, "in ber Beit bin ich immer außerorbentlich geplagt."

"Wie fo ?" fragte bie überaus höfliche Majorin.

"36 habe noch nie eine wichtige Sigung verfaumt," ent-

gegnete stolz ber junge herr; "ich halte bas für meine Schulbigkeit, aber ich versichere Sie, man muß barunter leiben. Die Sitze
in dem Saal, das stundenlange Hinstehen, die oftmals sehr
langweiligen Reben der Abvokaten, das kann einen schon zur
Berzweislung bringen. Ich war bei der letzten Session — der
berühmten Valschmunzergeschichte — außerordentlich froh, als
sich auf einmal in dem Saal die Nachricht verbreitete, es sei zwei
Stunden vor der Stadt eine Lokomotive stecken geblieben, woburch ich einen genügenden Grund bekam, den heißen Saal zu
verlassen, und wodurch ich es bei meinem Gewissen verantworten
konnte, den Schluß der wichtigen Sitzung nicht mit anzuhören.
— Die Lokomotive saß ungeheuer sest; wir mußten den ganzen
Nachmittag arbeiten, um sie wieder auf die Schienen zu bringen;
und es war an dem Tage verstucht heiß."

"Ah, ba kommt ber Major!" rief nun plöglich bas unglud= liche Schlachtopfer biefes Geplaubers, und in bemfelben Augen= blide öffnete fich bie Thure und ber längst Erwartete trat ein.

Der Freiherr von Branber war in Uniform: Waffenrod mit fehr biden Epauletten, und er eilte auf ben jungen herrn zu und reichte ihm beibe hande zur Begrüßung dar. herr von Steinbedt konnte aber von bieser großen Freundschaftsbezeugung nur einen sehr mäßigen Gebrauch machen; benn mit ber einen hand hielt er ben hut, mit ber anberen ben Stodt, und so blieben für ben Major nur zwei Finger übrig, bie er auf's Liebreichste mit seinen beiben handen umfaßte und schüttelte.

"Guten Morgen, lieber Major!" fagte ber junge herr freundlich lächelnb; "Sie feben, ich bin punktlich, ein Biertel nach Zwölf, und ich hatte wahrhaftig auf Sie warten muffen, wenn nicht bie gnäbige Frau so freundlich gewesen ware, mir zu erlauben, sie ein wenig zu unterhalten."

"Richtig! schon ein Biertel nach Zwölf," sagte ber Major, bebeutsam huftenb, und sah seine Frau babet an. Diese schien ben Blid vollfommen zu verstehen; sie legte bas roth eingebunbene Buch nieber und setzte sich, aber mit einem etwas verbrieß-lichen Gesichte, in Position. Der Major rudte seinen Stuhl neben ben bes jungen Gerrn, und es gelang ihm nach einigen fruchtlosen Versuchen, bemselben Gut und Stock freundschaftlich zu entwinden und Beibes auf dem Tische niederzulegen.

"Ja, mein Bester," sagte ber Major nach einer Bause, während welcher er seine Stiefelabsätze zusammenschlug, baß bie Sporen klirrten, "wir haben uns also verabredet, ein Viertel nach zwölf Uhr zusammen zu kommen, um bas Rähere zu besprechen, ehe ber Justizrath Werner erscheinen wirb, ber sich bis um ein Uhr angemelbet hat."

"Ganz recht, ganz recht!" sagte Gerr von Steinbeck. "Ich war also in ber vorigen Woche mit bem Schreiben bes herrn Justigrathe auf dem Schlosse... wie heißt es boch?"

"Gleichviel, gleichviel!" fagte eifrig ber Major; "alfo Sie waren ba?" Nun, ba bin ich begierig, zu erfahren, welchen Einbruck Sie von bort mitnahmen."

"Ach, ich muß gestehen, einen überaus gunftigen, befonbers mas bie junge Dame anbetrifft; auch ift bas Lanbgut ichon gelegen, bie Gebäube vortrefflich, bie Gegenb allerliebst. Es hat mir im Ganzen recht wohl gefallen — aber . . . "

"Sie foll fehr gut erzogen fein," fagte ber Major mit großer Burbe, "fie foll bie beften Lehrer gehabt haben; man hat in ihrer Erziehung nichts verfäumt."

"Das ichien mir auch fo," entgegnete Gerr von Steinbed, "und ich muß gestehen, ich bin mohl entschlossen, biese Berbinbung einzugehen, aber . . . " "Sie ift außerorbentlich reich," warf bie Majorin leicht hin, nund bie Familie fehr respektabel."

"Ja, aber — " sagte Herr von Steinbeck und schaute bie Majorin mit einem ziemlich nichtssagenben Blicke an. "Die Familie ist allerbings sehr respektabel; ber Mann wenigstens, obsgleich viel geschehen ift, biesem Namen Unangenehmes anzushängen."

"Das ift wahr," feufzte bie Majorin, "aber nur allein burch ben Sohn, burch jenen Gerrn Eugen. Was ber ber alten Staatstäthin schon für Kummer verursacht hat! — Und nun erst jene lette Geschichte! Gott, wenn ich bebenke, daß er erst wenige Tage vor bem Borfall hier in diesem Salon war, hier bei mir in meinem Hause!"

"Die Schwägerschaft ift mir gerabe nicht bas Angenehmfte bei ber Sache," antwortete ber junge Mann.

"Der ist beseitigt!" sagte ber Major in bestimmtem Tone; wer wird es nicht wagen, sich vor einem Bekannten sehen zu lassen. Wenn er auch jenen jungen Schoppelmann, einen braven jungen Menschen, ber die Ehre seiner Schwester vertheibigte, wenn er ihn auch glücklicher Weise nicht tobtgeschlagen hat, so hat er ihn boch so darnieder gelegt, baß Jener gewiß über sechs Wochen bas Bett hüten muß. Es ist das ein Kriminalfall."

Rosa Immergrun schauberte. — Sier in biesem Zimmer hatte er geseffen, ber hart an bem Mörber vorbeigestreift war und ber jest, bem Kriminalgericht verfallen, flüchtig in ber Wekt umherirrte. Sie hatte schon angefangen, bas in einen kleinen Roman zu bringen; boch können wir bem geneigten Leser zu seiner Beruhigung versichern, baß er nicht in ben Kall kommen wirb, auch noch obenbrein jene Bearbeitung ber Eugen Stillfrieb-

fcen Thaten lefen zu muffen, inbem jener Roman weber beenbigt noch gebruckt wurbe.

"Es ift eigentlich merkwürbig, " fagte ber herr von Steinbed, "baß ich biefen Eugen Stillfried nie gesehen, wenigstens nicht gekannt habe; er konnte mir heute begegnen, und ich wurde nicht wiffen, wer es ift."

"Das ift begreiflich," fagte fehr ernft ber Major und brudte feine biden Epauletten etwas nach hinten. "Die Beschäftigungen und Liebhabereien jenes herrn Stillfried waren auch beständig ber Art, bag er anständigen jungen Leuten fern blieb."

"Rommen wir also zu Enbe!" fuhr ber Herr Steinbeck fort. "Wie ich Ihnen ichon vorbin bemerkte, hat mir bie junge Dame außerorbentlich wohl gefallen. Ihr Vermögen ift febr beträchtlich."

"Ueber hundertfunfzigtausend Thaler!" fcaltete ber Major ein.

"Aber," sagte ber junge Mann, an ben biese Worte hauptssählich gerichtet waren, "wir find ja unter uns und können biese Sache offen besprechen; es soll ba in bem Stillfried'schen Hause, namentlich in Betreff bieser Tochter, Manches rathselhaft sein. Und wir muffen boch zuerst klar sehen, wie sich biese Sache verhält."

"Das muffen wir vor allen Dingen," versette ber Major, "und ba Sie fich in bieser Sache vertrauensvoll an mich gewandt, so versaumte ich nicht, mich mit bem Justigrath Werner ernstlich barüber zu benehmen."

"Run ?" fragte gespannt ber junge Mann.

Der Major klirrte abermals mit feinen Sporen, öffnete fobann ein paar Knöpfe an feinem Waffenrod und ftedte feine rechte hand bort febr murbevoll hinein. "Sie bemerkten vorbin, mein lieber junger Freund," nahm er alsbann bas Wort, "baß in bem Stillfrieb'schen Hause manch Räthselhaftes vorgefallen sei, und bas ist durchaus nicht in Abrebe zu ziehen. Was mich anbelangt, so habe ich ben alten Staatsrath noch genau gekannt. Das war ein braver, redlicher Herr und ungeheuer wissenschaftlich gebilbet. — Er ist tobt, das wissen wir alle. Seine Frau nun, die Staatsräthin, war eine Dame von Welt, eine brillante Erscheinung in der Gesellschaft. Gott der Gerechte! wie oft war sie hier in diesem Salon! Dort in jenem kleinen Fauteuil pflegte sie zu sitzen."

herr von Steinbed folgte mit ben Augen ben Fingern bes Majors und blidte ben kleinen Fauteuil fo genau an, als wollte er jest noch bie Gestalt ber Staatsrathin bort entbeden.

"Nun hatten sie also einen Sohn, bas war jener Herr Eugen, und vielleicht nach zehn Jahren verbreitete sich das Ge-rücht, der Staatsrath sei nun ebenfalls mit einer Tochter besichenkt worden. So viel ist sicher, daß unser alter Oberst, der im Hause sehr befreundet war, den Staatsrath einmal über diese Angelegenheit befragte und bieser zur Antwort gab: Ja, wir haben eine Tochter, und dann setzte er hinzu: Sie ist sehr kränk-lich und schwach, sie muß auf dem Lande erzogen werden."

"Das ift icon etwas," entgegnete herr von Steinbed, ber bem Major aufmertfam zugehort.

"Und bag ber Staatsrath fo gesprochen, barauf gibt ber Oberft fein Chrenwort."

"Und bas ift wie ein fchriftliches Dokument, " antwortete fich verbeugend ber junge Mann.

"Bas nun Alles bie boje Belt über jene Tochter gefabelt, bas kann uns im Grunbe fehr gleichgultig fein, b. h. in bem Valle, wenn Sie fest entschloffen finb, mit jener jungen Dame eine Verbindung einzugehen, zu der weber ich noch meine Frau an = oder abgerathen haben. Das muffen Sie nicht vergeffen, Herr von Steinbeck. Wenn Ihnen also diese Verbindung wünsschenswerth erscheint — und das junge Mädchen soll ein wahrer Engel sein — so halten Sie an jenem Ausspruche des Vaters seft, namentlich aber an den vollgültigen Papieren über Geburt und Tause, welche der Justizrath Werner jeden Augenblick bereit ist, Ihnen im Austrage der Staatsräthin vorzulegen."

"Ift er bas wirklich?" fragte ber junge Mann. "Man hat mir gesagt, mit bem Juftigrath sei sehr schlecht Kirschen effen, und er pflege gerne Aussluchte zu machen."

"In biefem Falle gewiß nicht!" fagte ber Major. "Es hanbelt fich ja nur um Ja ober Nein. Legt er bie Papiere vor gut, wir prüfen fie und find nach Befund zufrieden; legt er fle nicht vor ober finden wir die Dokumente nicht in ber Ordnung, so gehen wir in ber Sache nicht vorwärts. Das ift meine Ansicht."

"Und auch bie deinige," fagte Herr von Steinbedt, wobei er ben Knopf seines Stodes, ben er wieder vom Tische an fich genommen, mit einer außerordentlich entschloffenen Miene unter bas Kinn flütte.

Dag auch Rofa Immergrun biefer Anficht fei, bestätigte fie burch ein flummes Niden mit bem Ropfe.

Schließlich konnte Gerr von Steinbeck fich nicht enthalten, bie Ansicht auszubrücken, baß, wenn sich also sammtliche Bapiere in Ordnung befänden, er durchaus nicht abgeneigt sei, jene Berbindung einzugehen. Doch sette er hinzu, ber Major sowohl wie die Majorin möchten nicht glauben, daß ein wenn auch noch so gefürchteter Mann, wie der Juftigrath, ihm zu imponiren im Stande sei, da er sich vorgenommen habe, diesem Geschäftsmanne ber Staatsräthin gegenüber ernst und sest aufzutreten.

Es war nachgerabe ein Uhr geworben, und ber Juftigrath Werner erschien zu bieser vorher bestimmten Stunde, um wegen der Angelegenheit, die wir eben dem geneigten Leser mittheilten, mit dem Herrn von Steinbeck zu unterhandeln. Da wir alle Wiederholungen scheuen, so erlauben wir uns nur zu sagen, daß nach einer guten Stunde die Sache so gut wie abgeschlossen bestrachtet werden konnte. Doch können wir nicht verschweigen, daß während dieser Unterredung der Justizrath zuweilen seltsam lächelte, wenn der Herr von Steinbeck mit großen Redensarten begann; daß ferner nur im Allgemeinen der Vorlage der besprochenen Dokumente als wünschenswerth erwähnt wurde; und schließlich, daß Gerr von Steinbeck dem Geschäftsmann der Staatsräthin gegenüber durchaus nicht sest und sicher auftrat, ihm aber noch weniger im Geringsten imponirte.

# Dreißigstes Rapitel.

٠.

In welchem man erfahrt, wie Madame Schoppelmann ihre Ainder guergieben pflegt.

Draußen auf ber Straße glänzte und jubelte ber Feiertag in voller Bracht und Gerrlichkeit. Der himmel hatte sich bazu tiefblau angezogen, und bie Sonne schien in ihrer besten und freigebigsten Laune; sie warf nur so ganze Massen von Sonnenschein, von Licht und Glanz herab, und bas theilte sie aus so liebreich, so gut gestinnt, so ohne Ansehen der Berson. Der golsbene Knauf bort oben auf bem Thurme bes Nathhauses erhielt von ihr nichts Besseres, als tief unten in dem Straßenwinkel auf dem Rehrichthausen die kleine Glaßscherbe, und beide funkelten und gligerten in die Wette.

Und wie fich bie Menschen so wohl befanden bei biefer allerwärmenden, allumfaffenden Liebe des Sonnenlichtes! Da hatten fie massenweise die dunkeln Säuser verlaffen und kamen hervor auf Bläte und Stragen, um zu sehen und sich sehen zu lassen. Bu ben Thoren herein strömten sie aus ben nächften Dörfern, die Rirchen öffneten jest zur Mittagezeit ihre halbbunkeln fühlen Sallen, und zugleich mit ben tiefen Orgeltonen flutete bie Menge aus ihnen heraus - Leute jebes Alters, jebes Stanbes; und auf Jeben ichien ber firchliche Dienft anbers gewirft zu haben. Bahrend hier zwei Manner mit weißen haaren bie Bredigt einer fcarfen Rritif zu unterwerfen icheinen, finben es bort zwei Frauen fehr paffend, bag ber fonft fo fanftmuthige Brebiger heute einmal einen icharfen Text unterlegt hatte und gesprochen von einem zornigen Gott, ber ba berfahren wird auf Gewitterwolfen, fammtlichen Gunbern zum Berberben. Gine gute Rirchgangerin, bie mit Berg und Seele bei ber Brebigt war, erfennt man noch viele Strafen weit an Bang, Saltung und Geberbe; ja fogar jene jungen Mabden, bie es nicht unterlaffen fonnten, mabrend ber Bredigt ben neuen Shaml und but ber Nachbarin zuweilen einer icharfen Mufterung zu unterwerfen, geben ftill und rubig ibres Weges und bliden mehr zu Boben, als fie fonft zu thun pflegen.

So wogt Alles burch die Straßen bahin. Männer, Beiber, Rinder, Offiziere, Solbaten, und Alles strömt nach dem Hauptplaze der Stadt, um sich bort einen Augenblick sehen zu lassen
und selbst zu sehen. Jest zieht auch die Barade dorthin mit klingender Musik, und die breite Straße, durch welche sie kommt, ist
vollgepfropft mit Musikern und Militär und Bolk von allen
Sorten und unendlich vielen Kindern. Das alles bewegt sich bei
ben lustigen Klängen vorwärts, stampst daher, so gut wie möglich im Takt, schlenkert mit den Armen und versucht es, die Füße
gleichmäßig zu heben, wie es das Militär in Reih' und Glied
thut. Der Offizier, der die Wache führt, marschirt äußerst wohlgefällig durch die Straßen, den blanken Säbel in der Hand,
zumeist angestaunt von den Landleuten beiberlei Geschlechts, die
rechts und links mit ihm in gleicher Linie lausen. Zuweilen neigt

er bie Spitze bes Sabels ein klein wenig, auf tiefe Art einen Bekannten grüßenb. Ift es ein Offizier, so geschieht bies mit ernstem Blick, ift es aber eine Civilperson, mit herablassenbem Läckeln. Auch an verschiebenen Häusern blinzelt er in bie Sobe, und wenn er hier ein offenbares Zeichen bes Erkennens macht, so gibt er bort burch einen schmachtenben Blick zu verstehen, baß er bas Nothwenbige gesehen hat, und hofft ebenfalls, gesehen worben zu sein.

So zieht bie ganze Menge bei uns vorüber, lachenb, plaubernb und schreienb, bie Tone ber Musik nachäffenb, und wir, bie wir biesem Strome entgegen kommen, bruden uns in eine Thurvertiefung, um nicht mit fortgeriffen zu werben.

Dorthin zieht bie Militärmusst; wir wenden ihr ben Ruden, lassen bie neueren, helleren Stadtwiertel hinter uns liegen und steigen zu bem Marktplate hinab, der heute in sonntäglicher Feier und Stille baliegt, und auf welchem die heiße Mittagssonne gewaltig herrscht. Sier ist es schon um diese Zeit ruhiger. Der Bürger und Handwerker, der hier wohnt, hat sein Mittagsbrod schon längst verzehrt und gedenkt die heißen Tagesstunden im kühlen Zimmer zu bleiben, oder er rüstet sich, um mit Weib und Kind einen Ausstug zu machen und etwa aus einem benachbarten Dorfe nach ausgestandener Sitze und reichlich genossenem Staube auf der Chausse sich einen mittelmäßigen Kassee für theures Gelb anzuschassen.

Wir laffen ben Marktplatz ebenfalls hinter uns und gehen bis zu bem Hause mit ber Grafenkrone. Das Thor steht halb offen, und bie Mittagsstunde, sowie ber Feiertag haben eine tiefe Stille über ben sonst so lebenbigen Hof gebreitet. Madame Schoppelmann hielt biesen Ruhetag außerorbentlich hoch, und von ihrer Seite geschah Alles, bag berselbe, so weit bie Granzen

ihres Saufes reichten, burch keinen unnöthigen Spektakel gestört und somit entheiligt wurde. Bu biesem Zwecke wurden die sonst so lärmenden Thiere: Verkel und Hunde, heute in ihren Ställen gehalten, und selbst bem Saushahn wurden nur Nachmittags ein paar Stunden vergönnt, seine Damen in freier Luft spaziren zu führen.

An einem solch hellen, sonnigen Tage, namentlich wenn man von bem blenbenben Markiplage ber herein kam, war bie Borhalle ober bas Wohnzimmer ber biden Gemüsehänblerin ein sehr trübseliger, trauriger Aufenthalt. Ja, man mußte seine Augen erst an bas hier herrschenbe Dunkel gewöhnen, um nur bie Gegenstänbe einiger Waßen unterscheiben zu können.

Sobald wir bies nun ebenfalls gethan, feben wir Mabame Schoppelmann auf ihrem gewöhnlichen Blate neben bem nieb= rigen, rußigen Beerbe figen, auf welchem - wie faft zu jeber Tages = und Jahreszeit — ein mächtiges Feuer loberte. Die Frau war fonntäglich angezogen, ihr Kleib von bunklem Kattun, und bazu hatte fle auf bem Ropfe eine Saube mit langen himmelblauen Banbern. Dieser Anzug wurde burch eine weiße Schurze vervollständigt - ein großer Luxusartifel, ben fich bie Gemufe= hänblerin nur an Sonn= unb Feiertagen erlaubte. Sie saß auf ihrem farten Cichenholzstuhle fehr vornüber gebeugt, unb hatte bie beiben Arme auf ihre Aniee gestemmt. Bor ihr befand fich Jungfer Clementine Strebeling in weißem Rleibe, mit einer hell= blauen, ziemlich coquetten Schurze, und fie hatte fich auf einen Stuhl fo weit von ber Mabame Schoppelmann und bem Feuer niebergelaffen, bag jene fle im Gifer bes Gefprachs nicht auf bie Schulter flopfen konnte, wie fle gern zu thun pflegte, und bag biefes mit feinem Rauche weber bem weißen Rleibe noch bem Teint ber alten Jungfer Schaben brachte.

Die Unterhaltung ber Beiben mußte einen Augenblid geruht haben, und bie Gemufehanblerin ichien eifrigft über etwas nachzubenken.

Nach einer längeren Bause stützte sie ihr Kinn in bie hand und sagte: "Strebelinge, nehm' Sie mir's nicht übel, aber Sie sollte boch mit Ihrem Gelbe nicht gar so großartig umgehen. Meint Sie benn, so ein Kapital sei nicht zu erschöpfen. Und wenn mir auch Ihr gutes Gerz wohl gefällt, wenn ich auch besgreise, daß sie arme Verwandte, die sich in Noth besinden, gern unterstützt, so muß das doch mit Maß und Ziel geschehen. hat Sie mir nicht gesagt, erst vor acht Tagen habe Sie Ihrem Vetter vierhundert Gulden geschickt? Nun ja, das ist aller Ehren werth, damit kann er wohl eine Zeit lang zufrieden sein.

"D bu lieber Gott!" feufate Clementine.

"Ja, was, lieber Gott!" fuhr bie alte Frau fort; "bu lieber Gott! fagt Sie immer und thut boch, was Sie will, ohne meine gutgemeinten Ermahnungen nur im Geringsten zu befolgen, Ich habe boch recht in ben meisten Dingen."

"D lieber Gott!" fagte Clementine abermals.

"Jest will Sie alfo fogar fechshundert Gulben wegschicken. Weiß Sie, was sechshundert Gulben bebeuten? Das find fechshundert einzelne Gulben, und jeder Gulben hat sechszig Kreuzer, und ein Kreuzer will verdient sein; bas kann Sie mir glauben."

"D bu lieber Gott!" sagte hierauf Clementine; "ich weiß bas alles, Frau Schoppelmann; und glaubt ja nicht, weil ich in meinem Leben noch nichts verbient habe, mußte ich bas Gelb nicht zu achten."

"Ich muß ichon sagen," entgegnete murrisch bie Frau, "auch ich habe früher nicht an Ihr entbedt, bag es ihr Spaß gemacht hatte, Ihr Gelb hinauszuwerfen; aber jest mit Einem Male fängt Sie an, recht toll zu wirthschaften. Nehm' Sie mir's nicht übel."

"Ich weiß mohl, bag ich zu gut bin," fagte bie alte Jungfer und ließ ihr Röpfchen finten, "viel zu gut. Du lieber Gott! wer kann fur fein Gerg?"

"Ach was, Herz!" entgegnete bie alte Frau und hob fich etwas in die Hohe, indem fle fich auf ihre Hande ftütte. "Mach' Sie mir die Pferde nicht scheu. Was ist da von Herz im Spiel? Gar nichts; das ist bei Ihr nur die Schwäche, daß Sie keinem Menschen was abschlagen kann; das weiß der saubere Vetter ganz genau."

#### "D lieber Gott!"

"Und bann," fuhr bie bide Gemusehanblerin fort, "sag' Sie mir einmal aufrichtig, wer ist benn ber Better eigentlich? Ich kenne boch so ziemlich Ihre Berwandtschaft, und bie find alle, Gott sei Dank! in solchen Umftanben, baß sie Ihre Hulfe nicht brauchen. — Tausend Gulben — es ist ja ein ganzes Vermögen! Nun, wer ist benn ber Better!"

"Das — — — barf ich um keinen Breis fagen. Ihr wißt felbst, Frau Schoppelmann, wenn man Jemand hilft unb hängt es nachher an bie große Glocke, so hat biese Gulfe schon gar keinen Werth mehr."

Bei biefen Worten hatte Jungfer Clementine ihr Geficht abgewandt; benn fle fürchtete, bie Gemufehanblerin möchte tros ber Dunkelheit, bie in bem Gemache herrschte, bie Flamme ber Rothe bemerken, in welche fic bas Gelb ihres Gefichtes veranbert.

"Nun, weiß Sie was?" fagte hierauf nach einem langeren Stillschweigen und nachbem fle in ihre vorige ruhenbe Stellung jurudgesunken war, Mabame Schoppelmann, "mir kann's ja im

Grunbe gleich sein; ich habe mit Ihr über bie Sache gesprochen, weil ich es gut mit Ihr meine. Sie ist anderen Sinnes — gut! Bring' Sie mir morgen früh Ihren Pfanbschein — ich weiß, daß Sie ordentliche, sollbe Papiere von Ihrem Vater selig hat, — bann will ich ihr in Gottes Namen die sechshundert Gulben bafür geben. " — Damit erhob sich die bide Frau so rasch als möglich von ihrem Size, anscheinend um den Wasserksslel etwas näher zu dem Feuer zu rücken; doch war dies nur Nebensache: die Hartnäckigkeit, mit der Jungser Strebeling darauf bestand, ihrem Vetter zu helsen, hatte sie sichtlich erzürnt, und darauf hin stemmte sie ihre Arme in die Seite, hob den Kopf in die Höhe und gieng mit hallenden Schritten auf und ab.

Clementine sah eingeschüchtert vor sich nieber und wagte es nicht, ben Versuch zu machen, die Frau mit einem Worte zu befänstigen; benn das wäre in diesem Augenblicke vergebliche Mühe gewesen. Man mußte sie ihren Jorn austoben lassen, und dazu brauchte es nicht einmal lange Zeit, bann war sie wieder die guts muthige Frau von früher.

Nachdem Madame Schoppelmann so ein Dutend Mal auf und ab gerannt war, blieb sie vor ber alten Jungser stehen und sagte mit sehr lauter Stimme: "Aber jet hör' Sie mich an, Strebelinge! Sieht Sie, die sechshundert Gulden zahl' ich Ihr aus; aber das sag' ich Ihr, kommt Sie mir wieder mit einer ähnlichen Geschichte, so höre ich Sie gar nicht mehr an und thu' Ihr nicht so viel mehr zu Gefallen." — Dabei schnippte die Frau mit ihren Fingern in der Luft und setzte mit einem tiesen Athems zuge hinzu: "Ich kann's nicht verantworten."

Nach biesen letten Worten brehte fich bie Gemusehanblerin fo turz wie möglich herum und wandte fich ihrem Waffertopfe

Das Neußere bes schönen Mäbchens war merkwürbig, aber traurig verändert. Ihr volles schwarzes haar, das sonst so zierslich und nett in dicen Flechten um den Ropf gelegt war, hatte sie offendar in aller Eile nur leicht besesstät und ihr uns bekanntes rothes Tuch nachlässig darum gewunden. Ihr Gesicht war bleich, ihre Augen glühten, und aus ihnen war jener schelmische, nedende Blick verschwunden, jenes angenehme Feuer, das dieses ganze Gesicht so lieblich erwärmte, jenes Zeichen der Frische und Gessundheit. Ihr Körper, voll und doch schlank wie immer, zeigte durch seinen Anzug, daß sie heute keine Sorgsalt auf ihn verswendet hatte.

Ratharine trat bicht vor bie Mutter hin; fie ballte ihre rechte Sanb fest zusammen und fagte mit bebenben Lippen: "Und jest könnt Ihr ferner sagen, was Ihr wollt, Mutter, ich thue keinen Schritt mehr in bas Limmer ber Brüber!"

Statt aller Antwort zudte bie Gemufebanblerin mit ihren

Schultern, was so viel bebeuten follte, als: "Das ift kinbisches Geschwäß." Nebenbei aber fah man an bem Gesichte ber Frau, bag fle gewaltsam an fich halten mußte, um ben Born, ben Jungser Strebeling erregt hatte, nicht gegen ihre Tochter auf-flammen zu laffen.

"Thut nicht fo," fuhr biefe fort, "als verständet 3hr mich nicht; ich habe mich freilich schon oft geweigert und bin boch immer wieber hinüber gegangen; benn es ift ja nun einmal mein Bruber! Jest aber, wo ich, Gott sei's geklagt! bie volle Schulb an bem Unglück haben soll, bas ihn getroffen" —

"Die haft bu auch," fagte bie Gemufehanblerin mit leifer Stimme, inbem fie ihre Lippen auf einander bif; boch wandte fie fceinbar ruhig noch keinen Blid von ihrem Feuer und ihrem Waffertopfe.

Ratharine machte eine heftige Bewegung mit ber rechten Sand, als wollte fie fagen: "sei es barum!" und gleichlautenb bieser Bewegung antwortete fie auch: "Ihr habt barin Eure Anssicht ausgesprochen, und die will und kann ich nicht indern. — Gut benn! seht mich als the Ursache an, daß der Britz barnieber liegt; — ich sage nochmals, es sei so, und wenn ich benn einmal die Ursache bavon sein soll, gut! so bin ich sie und so bin ich sie gern; benn was bem da hinten geschehen, hat er hundert Mal un Euch und mir verdient."

Bei biefen Worten wandte fich bie Mutter mit einer ersfchrecklichen Geschwindigkeit von dem Feuer ab, und ihre Buge waren bleich vor Born über ihre Tochter; ihre Lippen bebten eben so; und boch war etwas so fürchterlich Aufgeregtes in dem Auge und dem Körper bes zitternben jungen Mabchens, daß die alte Brau, flatt in die heftigkte Buth auszubrechen, einen Schritt

gurud trat und fie nur mit rollenben Augen von oben bis unten maß.

Ratharine folgte biefem Blide fest und bestimmt; babei war bie Gluth ihres Auges fo unnaturlich wild, gehäffig, ja man Bonnte fagen : falich, bag Jungfer Strebeling aufe Cochfte eridredt, es fur febr geeignet bielt, fich zwifden Mutter und Todter zu brangen. Doch icob Ratharine bie alte Jungfer - biefes garte Befen - leicht mit ber Sand gurud, und babei glitt ein fonberbares Ladeln über ibre barten, marmoraleiden Suge, als wollte fle fagen : "bu brauchft mich nicht zu fougen!"

Mabame Schoppelmann ichien ber Anficht zu fein, wenn fle vor ber hand nichts weiter fage, so werbe fich auch Ratharine beruhigen und fcweigen, und bas erschien ihr in biefem Augenblide bas Paffenbfte, weßhalb fle fich benn auch bem Feuer icon wieber zuwenden wollte, als Ratharine mit ber größten Beftigfeit fortfuhr : "Ihr habt mich verftanben, Mutter! Ich habe Euch bas gefagt, weil Ihr mich burch Cure Behandlung feit acht Tagen bazu gereigt - ja gereigt; Ihr habt mir befohlen, ich foll mei= nen Bruber pflegen, weil er frant fei, frant burch meine Soulb, und bann habt Ihr bingugefest: ich konne mich babei meiner Sunben erinnern und ber Schanbe, bie ich über Guer Saus gebracht. - 3ch habe Guren Befehl erfüllt, obgleich - ich geftebe es Euch - wiberftrebenb, mit gerriffenem Bergen; ich habe mich meiner Gunben erinnert und ber Schanbe, bie ich über Euer Baus gebracht, und habe baburch felbft fur fpatere Fehler im Boraus abgebugt. So ift meine Meinung in Betreff ber Gunbe und Schanbe; - nun gut, ich habe meinen Bruber gepflegt, und in ben erften Tagen, wo er febr frant und bewußtlos barnieber lag, mit ber Liebe einer Somefter fur ben Bruber; benn er mar bulflos, und wenn er zuweilen feinen Blid auffdlug und mich ansah, so konnte biefer Blid ja auch heißen: ich banke bir, Ratharine! Ich habe es wenigstens so angenommen, obgleich er nie baran gebacht."

Die alte Frau hatte fich bei biefer längeren Rebe, welche Ratharine mit ber größten Geftigkeit heraus sprach, sonberbarer Weise eher beruhigt, als noch mehr erzürnt. Es war bergleichen schon öfter vorgekommen, und bann mochte fie als Mutter es nicht ungern sehen, baß die Strafe, welche sie ber Tochter burch die Pflege des Bruders diktirt, diese offenbar tief erschüttert hatte. Genug, sie hatte ihre Arme in die Seite gestemmt, sich auf ihren Stuhl am Feuer niedergelassen und schien ruhig erwarten zu wollen, was Katharine noch weiter zu sagen habe.

Ratharine hatte einen Augenblick geschwiegen, offenbar eine Entgegnung von Seiten ber Mutter erwartenb. Ale biefe aber nicht erfolgte, fowellte ein tiefer Athemzug bie Bruft bes foonen Mabdens, und fie fuhr fort: "Go war er in ben erften Tagen, und obgleich ich weiß, bag Ihr, Mutter, mich bei bem Bruber ließet, um mich zu bestrafen, fo habt Ihr boch felbft nicht gewußt, welche entfetliche Strafe bas für mich war; fonft hattet Ihr bas felbft nicht gewollt. - Ich mußte gang genau, bag ber Frig nur fo lange Rube geben werbe, ale er unfabig fei, zu fprechen; ich babe es Euch icon vor ein paar Sagen gefagt, bag er, fowie Ronrab, bie gehaffigften Reben gegen mich ausftoße, mich auf alle mogliche Art nede und plage, mir immer und immer wieber bie traurige Gefchichte jenes ungludfeligen Abends vorerzähle; jene Gefdichte," fuhr fle erbittert fort, "wo es nur eines Bufalls beburfte, bag Gure beiben Sohne nicht als ausgemachte Morber und Tobtidlager eingesperrt murben."

Die alte Frau zucte bei biefen Worten zusammen, und ihre hanb faßte unwillfürlich bas schwere Schüreisen.

Ratharine, welche biefe Bewegung wohl bemerkte, lächelte eigenthumlich und hob bie linke hand, wie leicht abwehrend, vor fich bin.

"Und was foll biese ganze Geschichte?" fragte bie Mutter mit tiefer, sturmverkundenber Stimme; "was soll bieser Auftritt zwischen mir und bir?"

"Er foll Euch einfach fagen," entgegnete bas Mabchen furz und bestimmt, "bag ich von jest an keinen Schritt mehr in bas Bimmer ber Brüber hinüber thue."

"Bas!" schrie bie Mutter und sprang heftig in bie Bohe.

"Laßt mich ausreben!" rief gebieterisch Ratharine; "und bann — macht was Ihr wollt. — Diese Stichelreben ber Beiben über jenen Abend hätte ich am Ende schon noch ertragen; aber jetzt fangen sie an, vor meinen Ohren andere Sachen zu sprechen, Sachen, die ich nicht hören sollte, die ich auch nicht verstehe, und die — obgleich ich sie nicht begreisen kann — mich doch mit einer solchen Wuth erfüllen, mit einem solchen Abscheu, daß ich, wie schon gesagt, nie mehr in dieses Zimmer zurücksehre, und sollte es mein Leben kosten."

"Und wer fagt folde Dinge?" fragte bie alte Frau erbleischenb und mit vor Buth erflickter Stimme; "wer führt folche Rebensarten?"

"Nun, wer wird fie führen!" fagte verächtlich Ratharine; "Beibe, ber Krante am meiften."

"Gottes Gerechtigkeit!" feufzte bie Gemufehanblerin; "bet tonnte boch wohl genug haben und Ruhe halten; aber ich will einmal hinüber, ich will ben beiben Buben einmal bie Tageszeit Sadlanber, Eugen Stuffrieb. II.

anfagen; bleib bu nur bier, und wenn bem fo ift, wie bu gefagt, fo follft bu freilich nicht mehr hinüber."

"Und wer wird Euch fagen, ob bem fo ift?" entgegnete Ratharine mit finsterem Blid; "meint ihr benn, einer von ben Beiben? Die werben fich schon wieber gegen Euch hinauslugen und bann . . ."

"Man lugt mich nicht nur fo an," fagte bie alte Frau, inbem fle fich auf bas ichwere Schüreifen ftugte; "ich will ichon feben, wer Recht ober Unrecht hat."

"Und im Falle fle Euch beweisen, bag ich Unrecht habe?" fragte Ratharine mit bligenben Augen.

"So gehft bu wieber hinüber, wie ich es befohlen," ver= feste fcwer athmenb Mabame Schoppelmann.

"Die, Mutter!" fagte bas Dabden.

"Ratharine !" forie bie Frau, und bie Sand, in welcher fie bas Gifen bielt, gitterte.

"Niemals wieber, Mutter, geh' ich hinüber in bas 3immer," fagte mit fefter Stimme bas Mabden und trat furchtloseinen Schritt naber zum Geerbe, neben welchem bie Gemufehanblerin ftanb.

"Und — wenn — ich — — es befehle?" schrie biese, und ihre Lippen bebten, und fle brachte die Worte nur ftosmeise hervor.

"Auch bann nicht!" betheuerte Katharine und sah festen Blides und ohne Turcht, wie die Mutter im Uebermaße des Zorses bas schwere Schüreisen aufhob, um bamit einen Streich auf bas unglückliche Mäbchen zu führen. Wer weiß auch, was gesschen, wenn nicht Clementine in diesem Augenblide abermals zwischen die Streitenden gesprungen wäre! Sie wollte den Arm

Ratharine blieb noch einen Augenblid regungslos stehen, bann blidte sie um sich; ihre Brust holte tief Athem, und es war, als sei sie von einem schweren und tiesen Traum erwacht. In diesem Augenblide schien auch ihre ganze Entschlossenheit und Vassung von vorhin entschwunden. Sie blidte schaubernd um sich; ihr ganzer Körper zitterte, und ihr Blid haftete einen

ibrer Gobne.

Augenblid entfetilch an ber Thure, burch welche bie Mutter verschwunden war. Zuerst machte sie eine Bewegung, als wolle sie ebenfalls bort hinein stürzen, bann aber rasse sie sich plötzlich zusammen, ergriff bie Hand Clementinens und zog sie mit sich über die kleine schmale Treppe hinauf in ihr Zimmer.

## Einunddreißigstes Rapitel.

Eine fortsehung des Vorigen mit praktischen und handgreiflichen. Beweisen.

Dieses war noch ganz so wie früher, nur waren bie Rosen vor bem Fenster verblüht, und die Geranien, welche Katharine lange nicht mehr begossen hatte, ließen ihre Köpfe hangen. Die Fenster standen weit offen, und man sah gegenüber einen hellen Strahl der Nachmittagssonne, die einen Theil des musikalischen Sauses mit ihrem freundlichen Schein vergoldete. Es war hier in dem Winkel ruhiger und stiller als gewöhnlich. Der Feiertag-Nachmittag übte seine Herrschaft in den benachbarten Straßen; man hörte nichts, als das Läuten der Kirchenglocken, welche die Gläubigen in die schattigen, angenehmen Kirchen riesen.

Ratharine warf fich in einen Stuhl hinter ber Thure, beugte bas Geficht in beibe Sanbe und machte ihrem gepreßten Gerzen burch einen Strom wohlthätiger Thränen Luft. Jungfer Clementine Strebeling hatte fich an bas offene Venfter geset; fle faltete ihre Hanbe, und ber Anblid ber leeren Venster bes mustkalischen Saufes brüben war mit ber Erinnerung an ein runbes, freund-liches Gesicht, bas öfters bort heraus geschaut, nicht im Stanbe, ihr Gemüth zu erheitern. Dabei erwartete sie nicht ohne Grund, ba unten in ben Zimmern ber Gebrüber Schoppelmann einen neuen, noch größeren Spektakel, als ben vorhin erlebten, los-gehen zu hören.

Die Gemüsehändlerin schien ihren Angriffsplan geänbert zu haben, und statt in bas Zimmer ihrer beiben Sprößlinge hinein zu stürzen, wie ste anfänglich vorgehabt, bezwang sie, als sie die Borrathskammer erreicht hatte, ihren Zorn so weit, daß sie bort plöglich stehen blieb und beschloß, zuerst zu beobachten, was die da brinnen trieben, ehe sie wie ein Racheengel mit ihrem Schüreisen erschiene. Es war übrigens eigenthümlich, daß diese Borrathskammer von jeher beruhigend auf die Nerven der Frau Schoppelmann wirkte. War es der Anblick der angehäusten Gegenstände, oder war es der süße und doch scharfe Geruch der Aepfel und Melonen — genug, so bald die die Frau, selbst in dem größten Zorne, dieses Gemach betrat, dauerte es doch gar nicht lange, und ihr Athem gieng leichter, ihre geballte Faust löste sich friedlich auf, und ein ruhiges Nachdenken trat an die Stelle der höchsten Leidenschaft.

Heute war es nun gerabe wieber so; sie blieb, wie schon gesagt, in ber Mitte ber Borrathskammer stehen, und ba lagen alle ihre Reiche so friedlich um sie herum. Auch standen an der Wand auf einem Brette zwei geleerte Arzneistaschen von bedeustendem Umfange mit lang herabhangenden Gebrauchszetteln, und beim Anblicke dieser Flaschen erinnerte sich die dicke Frau, was ihr Arzt einst bei einer ähnlichen Beranlassung zu ihr gesproden, und daß er gesagt: "Frau Schoppelmann, Sie sind eine

gesunbe Fran, und wenn Sie Ihr Leben ruhig genteßen und Sich namentlich vor Aerger hüten, so können Sie's an die Achtzig bringen; wenn Sie aber fortsahren, so bei jeber Kleinigkeit in einen unmenschlichen Born zu gerathen, so stehe ich für nichts, und bann ist balb Ihr letztes Rezept geschrieben. So hatte ber Doktor Wellen, der Präsident der Leimsubia, gesprochen, aber bezgreislicher Weise nicht in letzterer Eigenschaft, sondern vielmehr als Hausarzt der Madame Schoppelmann. Die dicke Frau hatte sich bieses Wort auch bestens gemerkt und die beiben Arzneistaschen so gestellt, daß sie ihr leicht in die Augen fallen mußten, was denn augenblicklich zur Besänstigung ihrer Gefühle sehr viel beitrug.

Im Nebenzimmer hörte fie bie beiben Sohne beutlich zufammen lachen, und Brit, ber von seiner Kopfwunde ziemlich wieber genesen war, sagte lustig: "Gib nur Achtung, bie kommt nicht so balb wieber; ber Aufpasserin sind wir endlich los; 'hol' mich ber Teufel, ich war' schon lange wieber gesund, wenn ich mich nicht ben ganzen Tag über bie Wassersuppen hätte ärgern muffen, bie sie mir gekocht."

Da bie Thure nur angelehnt war, so wurde es ber Mutter leicht, in bas Schlafzimmer ihrer beiben Söhne zu schauen, und ber Anblick, ben fie hier hatte, wäre wohl im Stande gewesen, ihr Blut aufs Neue in Wallung zu bringen; boch übten bie beiben leeren Medizinflaschen eine nachhaltige Wirkung auf ihr Gemüth.

Das Bett bes kranken Fuhrmanns war bicht an's Fenfter gerudt, und biefer lag auf seinem Bauche und so nahe an ben Scheiben, baß er bieselben fast mit seiner Nase berühren konnte. Der eine Vensterstügel war geöffnet, und auf bem Venstergesims saß Konrad, ber Jäger, und hatte eine große Flasche mit weißem Wein in ber Sand, woraus er fich und bem Fuhrmann eifrigst einschenkte. Das eiserne Gitter braugen, welches bie beiben Bru-ber auf eine finnreiche Art praktikabel gemacht hatten, war zurud-geschoben, und hieburch wurde biese ganze Maschinerie bem erstaunten Auge ber Gemuschanblerin fichtbar.

"Das ichmedt anders wie Simbeerfaft!" fagte lachend ber Buhrmann und hob bas volle Glas in bie Sobe.

"Ja, er ift nicht schlecht," meinte ber Jäger, "aber bu thä= teft boch flug baran, wenn bu bich ein Bifichen in Acht nahmest; sett find wir schon am britten Schoppen."

"Die bu aber undriftlich mit mir getheilt haft," entgegnete ber Fuhrmann und that einen tiefen Bug.

"Weil ich beffer weiß, was bir gut ift, wie bu felbft, wurde bir Katharine zur Antwort geben," erwieberte Konrab, inbem er fich ben Rest ber Flasche eingoß.

"Saft bu nicht eben was im Nebenzimmer gehört?" fragte ber Fuhrmann aufmertsam, indem er fich auf die Seite wandte und ben Kopf in die Höhe hob.

"Nicht bas Geringste," entgegnete Konrab; "es wird eine Maus gewesen sein, die am Speck herum nagt. Jest will ich aber der Frau Schilder die Flasche und Gläser zurückbringen, bamit, wenn's Kätherle allenfalls doch zurücksommt, sie nicht so schreckliche Sachen bei uns findet, wie Weinflaschen und Gläser."

"Die kommt nicht wieber!" sagte bestimmt ber Fuhrmann.

"Ich glaube auch nicht," lachte ber Jäger.

"Sie hat genug an meiner Schilberung," fuhr Frig luftig fort, "an bem, was ich ihr gefagt, wie es ihr, ber Jungfer Schop= pelmann, an jenem Abend wahrscheinlich ergangen ware, wenn wir fie allein bei jenem Taugenichts gelaffen hätten, und bağ wir folder Gestalt ihre Unschulb und Ehre gerettet."

Ronrad, ber Jäger, lachte bei biefen Worten recht freundlich in fich hinein, und ba er gerabe im Begriffe mar, fich umzumen= ben und zum Genfter binaus zu klettern, fo zog ber Fuhrmann ben einen Fenfterflugel etwas gurud, bamit ber Unbere nebft Glafern und Flasche mehr Plas hatte. Diefer Augenblid ichien ber Mabame Schoppelmann besonbers gunftig, um fo ganglich unerwartet und unverhofft vor ben Bliden ihrer Gobne zu erscheinen. Mit ihrer in ber Vorrathskammer wieber erlangten Rube batte fle auch ihre bisherige Waffe, bas Schureisen, rubig auf ben Boben geftellt und bafur eine ber Beitichen ergriffen, welche Kris, ber Fuhrmann, hier aufzubemahren pflegte. Es mar eigentlich nur ber Stod einer Beitiche, ohne Schnur, aus gabem Solg ge= flochten, ber Sanbgriff aber mit bidem Leber umwunden. Diefes Inftrument nun nahm fie am oberen, bunnen Ende gur Sanb, öffnete geräufchlos bie Thure und fam in bem überaus gunftigen Augenblide, wo Ronrab, ber Jager, ben Ropf zum Fenfter binaus bog und auf biefe Urt ben Ruden und angranzenben Theil gur fraftigen Bearbeitung freundlichft barbot.

"Das find eure Unterhaltungen?!" rief nun plöglich bie Brau mit gellender Stimme; aber es war nicht ber Ton ber Buth, sondern ber eines gelinden Jornes, welcher ruhige Ueberslegung gestattet. Zugleich mit diesen Worten ließ sie auch den unteren Theil ihres Beitschenstockes mit solcher Kraft auf ben Rücken ihres Erstgebordenen, des Jägers, niederfallen, daß dieser mit einem lauten Geschrei zurücksuhr, wobei Gläser und Flaschen auf die Gasse sielen, daß sie klirrend zerbrachen. Da er zu gleischer Zeit beareislicher Weise glaubte, der Bruder habe mit diesem

Solage einen überaus folechten Wit maden wollen, fo fuhr er gornig nach biefem berum und fagte nach beffen Salebinbe.

"Nein, ich war es, bu Galgenstrick!" rief jest bie Mutter mit noch lauterer Stimme als vorhin, und babei stel ber Beitschengriff nochmal nieber und hob sich barauf mit unbegreislicher Gesschwindigkeit, um abermal nieberzusallen, und bazwischen schrie die Frau, die sich trot ihres Borsates allmählich in einen hestigeren Born hinein schrie und prügelte: "Das ist für euer sauberes Leben, ihr Kanaillen! — und bas für ben Wein, ben ihr in eurer Krankheit sauft! — und bas ist für mein zerbrochenes Sitter! — und bas — und bas ift für eure schlechten Rebens= arten gegen eure Schwester!"

Die Streiche fielen hagelbicht, und Konrad, ber zwischen Bett und Fenster eingeklemmt war, konnte nichts Besseres ihun, als in Gottes Namen seinen Ruden barzubieten; benn die Gesmüsehändlerin schlug in ihrer blinden Wuth zu, und es schien ihr ganz gleich zu sein, ob ihre Schläge ben Ruden, die Schultern ober gar ben Kopf ihres Sohnes träfen.

Der Fuhrmann, ebenso schlecht als feige, hatte nicht sobalb bemerkt, bag er, mahrscheinlich seiner Krantheit halber, verschont wurde, als er seine Decke so hoch wie möglich hinauf zog und einen außerst leibenben Gestatsausbruck annahm.

"Ift's nun balb genug?" forie erbost ber Jäger und suchte ben Beitschenstiel zu fassen; "werbet Ihr jett aufhören ober nicht?" Dabei funkelten seine Augen auf eine recht häßliche Art, und er versuchte es, seinen Anotenstock zu ergreisen, ber jenseits bes Bettes stand. Doch Madame Schoppelmann, welche, wie wir schon früher bem geneigten Leser bemerkten, leiber gern auf ihre Kinder lossschlug, und wenn sie einmal ansteng, für die nächste Zeit bas Aushören vergaß, traf bei ber eben angebeuteten Bewegung ihres

Sohnes fo nachbrudlich beffen Hand, bağ er laut auf heulte und barauf plöglich wie umgewandelt schien. Aller Trog war aus seinen Zügen verschwunden, ja er versuchte es, schmerzlich zu lächeln, und sagte mit einem bittenden Tone: "Iest ist's aber wahrhaftig genug, für Scherz schon lange zu viel, und wenn Ihr mich im Ernste prügeln wollt, so möchte ich doch eigentlich auch wissen, warum!"

"Das möcktest bu wissen?" rief erstaunt bie Frau. "Run, bei Gott! bist bu nicht ber größte Gauner, ber mir je vorgekommen ist? Ich ertappe ihn, wie er zum Venster hinaus steigt gleich einem Dieb, er rühmt sich ber größten Schänblickleiten gegen seine Schwester und fragt mich noch, was er gethan habe! Nimm bich in Acht, Konrab! Es wird leiber Gottes noch eine Zeit kommen, wo bu mir zu miserabel vorkommen wirst, um nur einen Schlag nach dir zu führen, wo ich mich auch nicht mehr ärgern werbe, wo ich aber die Polizei kommen und dich abführen lasse ins Zuchthaus als ben Schlechten ber Schlechten."

Der Jager gudte verächtlich lachenb bie Achseln.

"Woher habt ihr biesen Wein?" fuhr bie Frau fort und stemmte ihre Arme in bie Seite; "woher bekommt ihr ihn? Von jenem nichtsnutzigen Weibsbilde ba brüben? — Womit bezahlt ihr ihn? — Mit Sachen, bie ihr mir ober sonst Jemanbem absstehlt. — Halt bein Maul! Die ba brüben könnt' ich aufs Krisminal bringen; aber bann müßtet ihr auch mit, und vor ber hand will ich meinem Namen biese Schanbe noch nicht anthun."

Bei ben letten Worten, welche bie Frau voll Jorn und Berachtung heraus fließ, warf fle ben Beitschenftiel über bas Bett hinüber bem Jäger vor bie Füße, und bann blieb fle noch einen Augenblick ruhig erwartenb fleben, ob Jener es wagen wurbe,

noch etwas zu fagen, worauf fie fich umbrebte und ohne ein Wort weiter zu verlieren, in ihr Zimmer zurudgieng.

Wie ein bofer Sund in ben Anittel beißt, mit dem man ihn gefclagen, so stampfte Konrad, ber Jäger, ben Beitschenstiel unter seine Füße und sah mit einem Blicke unbeschreiblicher Buth nach ber Thure, burch welche die Mutter verschwunden war; auch ballte er die Faust und fließ leise Drohungen aus.

Der Fuhrmann schaute nach einigen Augenblicken unter ber Bettbecke lachenb hervor und meinte, ber Bruber folle nur bas Erlebte in Gebulb hinnehmen, zur Strafe für bie vielen Gunben, bie er schon begangen.

Nachbem Konrab noch einige Mal mit ber geballten Fauft gegen bie Thure gebroht, burch welche Madame Schoppelmann verschwunden war, sagte er zu bem Kranken: "Weißt bu, weß-halb ich an mich gehalten und weßhalb es, beim Teufel! kein Unglud gegeben? Mich hat die Redensart der Alten bestürzt gemacht von wegen der Geschäfte mit der Frau Schilder; kannst du dir benken, was sie damit gemeint hat? Frig, Frig! ich fürchte immer, die Alte hat eine Ahnung von unserem Briefwechsel. Der Gedanke hat mich auch vorhin erfaßt und ganz darnieder-geschlagen."

"Narrenpoffen!" fagte ber Fuhrmann, inbem er fich im Bett aufrichtete und ben Kopf auf ben Arm flügte. "Mit ihrem Schimpfen und ihren Drohungen hat fle nichts weiter gemeint, als die alten Geschichten mit ber Schilber, wo wir fle bamals auf unsere Art bezahlten — mit Viktualien von ber Alten."

"Aber fie machte fo verbächtige Anspielungen auf bas Bucht= haus!" fuhr Konrab mit besorgtem Blide fort.

"Und bas nimmt bich Bunber, bu Tropf?" fagte lachenb ber Fuhrmann. "Nun, fle hat volles Recht, vom Buchthaufe gu

sprechen; benn wenn fie wirklich einmal ihre Drohungen mahr und eine solche Geschichte anhängig machte, ba hatten wir am längften in freier Luft gelebt."

"Laß gut fein," fagte verbrieflich ber Sager; "ich habe genug für heute, mich schmerzt mein Rücken teufelmäßig, und wenn ich bie Wahrheit sagen soll, so trau' ich weber ber Schilber noch ber Alten."

"Narrheiten!" antwortete ber Fuhrmann; "weber die Eine noch die Andere ift zu fürchten. Die da brüben weiß wohl, weßhalb sie ihr Maul hält, und die Alte wird sich auch zehnmal bebenken, ehe sie einen solchen Skandal macht und uns etwas zu Leibe thut. Aber jest fass an, Konrad, wir muffen mein Bett wieder dort in ben Winkel auf seine alte Stelle bringen."

Damit fprang ber Kranke leicht aus bem Bette, und ben vereinten Bemühungen ber Brüber gelang es in kurzer Zeit, bas Bett auf seinen alten Platz zu rücken, bas Gitter wieber vor bem Venster zu befestigen, überhaupt nach ihren Begriffen bie Stube wieber in Ordnung zu bringen. — —

Jungfer Clementine Strebeling, die, wie wir wiffen, oben am offenen Fenster faß, war Augen- und Ohrenzeuge gewesen von der ganzen Strasverhandlung, die sich unten begab. Sie hatte sich beim Beginne berselben kluger Beise etwas zurud- gezogen und sich so verbeckt aufgestellt, daß keiner der beiden Brüsder da brunten die Zuschauerin gewahr werden konnte. In diesem Valle nämlich waren die Herren Schoppelmann außerordentlich zarten Gemüthes und hatten in früheren Zeiten schon beinahe einmal ihre Schwester Katharine mißhandelt, die zufällig einer ähnlichen Scene beigewohnt.

Arogbem Clementine, wie bem geneigten Lefer bekannt ift, ein fo gartes Gemuth hatte, bag eine franke Fliege ihr höchftes

Witgefühl in Anspruch nahm, so konnte fie boch hier, nachdem fie sich vom ersten Schrecken erholt, nicht umhin, mit einer wahren Beruhigung und Genugthuung dem Strafamt der gestrengen Mutter zuzuschauen. Die beiden Brüder hatten ihr, der schüchternen Jungfrau, schon manches Herzeleid angethan, und von Katharine hatte sie ersahren, wie sie das arme Mädchen, das gezwungen war, in ihrem Zimmer zu verweilen, mit ihren ungezogenen Redensarten gequält. Auch sah sie in dem Akt, der so eben drunten vollzogen wurde, eine Art göttlichen Strafgerichtes, wenn sie an den armen Herrn Eugen dachte, gegen welchen die beiden Brüder da drunten sich aufs Schändlichte benommen hatten. Clementine hatte in der Tiese ihres Herzens nur den Wunsch, daß auch der Fuhrmann seinen Theil erhalten möge, was aber, wie wir bereits wissen, bieses Mal nicht geschah.

Katharine in ihrem Winkel hinter ber Thure hatte nicht sobalb ben Spektakel brunten vernommen, als fie erschrocken in bie Höhe suhr und Jungfer Strebeling bat, bas Fenster zu schließen. Das junge Mäbchen zitterte an bem ganzen Körper; benn fie hatte leiber schon zu oft bergleichen Scenen mit anwohnen muffen, und jedes Mal hatten biefelben ben Stachel bes bittersten Schmerzes, bas Bewußtsein eines tiefen Unglücks in ihrer Brust zurückgelaffen. Auch jetzt faktete sie ben Sanbe und horchte entsetzt zu, und sie konnte sich erst einigermaßen wieber beruhigen, als thr endlich Jungfer Clementine mittheilte, ihre Mutter habe bas Binnwer ber beiben Brüber verlaffen.

Ratharine, welche besser, als Mabame Schoppelmann seibst, ben bosen und welchen Character ber beiben Brüber kannte, fürchtete — und wohl nicht mit Unrecht —, baß aus einem solchen Auftritte boch einmal bas größte Unglück entstehen müste; benn wenn ble Mutter einmal in ibrem Rorne zu weit gienge und burch

irgend etwas die Herrschaft, beren Kraft in der Macht der Gewohnheit, in Worten und Bliden der alten Frau lag, verlor, so konnte etwas Entsehliches geschehen.

Endlich war es brunten wieber ruhig geworben, und Clementine feste fich neben bas junge Mabchen, nahm beffen beibe Sanbe und schaute tief betrübt in die bunkeln, thranenerfullten. Augen.

"Das ift ein troftloses Leben!" fagte Katharine und blidte gen himmel; "und ich sehe gar kein Ende, keinen Ausweg. Gott sei mir gnäbig!"

"Nur nicht verzweifeln, mein liebes herz!" bat Clementine, "nur ben Muth nicht verlieren! Auf Regen folgt Sonnenschein, bas ist ein altes und wahres Sprüchwort."

Katharine schüttelte mit bem Kopfe. "Mir hat bie Sonne in ber letten Zeit zu glanzenb geschienen," sagte fie nach einer Bause; "ich habe zu viel Glud gehabt, ich war zu selig, und bas muß ich nun burch langen Kummer abbugen."

"Es geht gewiß vorüber, " entgegnete Jungfer Strebeling; "nur ben Muth nicht verlieren! D lieber Gott! wenn ich Alles so genau mußte, wie Sie noch an-bem Altar zu sehen mit bem Herrn Eugen! Ihnen geht's gewiß noch sehr gut, mein herz; benn bas ist gar nicht anbers möglich. Bei all' bem Kummer, ben Sie jest haben, sind und bleiben Sie doch ein Glückstind; Sie sind nicht wie andere arme Menschen, benen Alles in dieser Welt sehlschlägt." — Dabei seufzte die alte Jungser aus tiefstem Gerzen.

"Eigentlich ift es wahr," fagte Ratharine; "wir konmen einander troften; Sie haben bas gleiche Schickfal wie ich."

"D, noch viel schlimmer!" enigegnete Clementine; "ich bin eine armfelige Rreatur, ich tauge gar nicht für bas Leben. D bu

lieber Gott! ich hatte in ein Rlofter geben follen - wenn ich nur katholifch mare!"

Jungfer Clementine machte bei biefen Worten ein fo überaus wehmuthiges und jammervolles Geficht, baß fich Katharine, trog ihres tiefen Schmerzes, nicht enthalten konnte, ber Leibensgefährtin burch ihre Thranen einen freundlichen Blick zuzuwerfen.

"Sind neue Briefe gekommen?" fragte fle theilnehmend; und Clementine nickte ftumm mit bem Ropfe.

"Traurige ?" fragte bas junge Mabchen.

"Ungebetete Clementine!

"Bwei sehr traurige, entgegnete Clementine und zog unter ihrem Salstuche zwei Briefe hervor, welche sie vorher forgfältig öffnete, ehe sie dieselben ber Freundin übergab. — "Ja, richtig, bies ist ber erste," sagte sie, nachdem sie einen Blick hinein= geworfen; "ben lesen Sie zuerst, Katharine, und bann erst ben anderen."

Das junge Mäbchen nahm ben Brief und las wie folgt:

Wie fteh' ich vor Ihnen, in Gebanten nämlich, ober vielsmehr wie fitz' ich hier vor Ihnen an meinem Schreibtisch, bie Feber in zitternber Sanb haltend, bas Papier mit meinen Thräsnen benetzend! Bis jetzt glaubte ich nicht an Wunder, aber jetzt glaube ich baran. Bis jetzt wußte ich nicht, baß auf bieser versberbten Welt noch wirkliche Engel umherwandelten zur Luft und Kreude, ja zum himmlischen Trofte bes bedrängten menschlichen Gerzens; jetzt weiß ich, baß sich noch Engel unter und sehen lassen, nämlich, baß ich bas Glud hatte, einen solchen zu sehen, und bieser mir erschienene hülsebringende Engel, bas sind Sie, angebetete Clementine." — —

"Und bod, wie bat mid Ihre Gulfe, wenn gleich erquidt,

auch zugleich gebemuthigt, ja tief in ben Staub binab ges brudt!"

Bei biesen Worten fah Ratharine fragend in die Bobe.

"Es ift nur wegen bes Gelbes, bas ich ihm geschick," fagte foudtern bie alte Jungfer.

"Ah so — o — o!" entgegnete Ratharine, mit bem Ropfe nickend, und fuhr fort zu lefen :

"Sie reichten mir die Hand, theuerste Clementine; o, mißverstehen Sie mich nicht! Ihre Hand — bilblich gesprochen. An
bem gähnenden Abgrund der Armuth und Verzweislung, in welchen ich mich hineinstürzen wollte, traten Sie auf mich zu, reichten mir diese Hand und hielten mich so von dem Schrecklichen
zuruck."

"Ich glaube Ihnen gesagt zu haben, baß ich mich von bort hieher zu meinem Onkel begab, zu bem Manne, ber sich bes verwaisten Knaben annahm, ber mich unterstützte und auf einen Weg brachte, an bessen mühevollem Ende mir ein Lichtpunkt glänzt, das schönste Ziel — Sie, Clementine, Ihr Besit! Doch, ach, wie fand ich diesen Mann wieder! Sein Vermögen war zerrüttet; statt von ihm Hulfe zu erwarten, mußte ich ihm und seinen acht noch unversorgten Kindern helsen! So, Clementine, wurde die Sabe angewandt, welche Ihr volles, schönes Gerz über mich ausgeschüttet. — Thränen ersticken meine Stimme; ich kann nicht weiter schreiben. Bis nächstens mehr."

### "Ihr getreuer

Johannes Müller."

"Das ift allerbings fehr traurig!" fagte Ratharine.

"Lefen Sie noch ben zweiten," entgegnete Clementine; "ber ift kurz, aber in wahrer Berzweiflung geschrieben; er hat fogar bie Ueberschrift vergeffen."

#### Ratharine las :

"Wen bas Unglud mit seinem giftigen Gag verfolgt, ben schlägt es barnieber, wenn ibn auch gleich Engel schützenb umgeben."

"Das ift eigentlich eine gafterung!" fagte betrübt bie alte Jungfer."

"Mein unglücklicher Onkel glaubte sich burch die Hulfe, welche von Ihnen so großmuthig gespendet wurde, einigermaßen retten zu können — umsonst! — vergebens! — umsonst! — Schlag auf Schlag trifft ihn ein hartes Schicksal und mich mit ihm. Verzeihen Sie mir, theure Clementine, aber ich habe gesschwaren, mit ihm, der an mir so lange Vaterstelle vertrat, zu Grunde zu gehen. Wegen 600 fl. droht dem edlen Manne eine Schuldhaft. Der himmel erbarme sich seiner acht unglücklichen Würmer! — Leben Sie wohl, Clementine — meinen nächsten Brief erhalten Sie — benn ich gehe mit ihm — aus den Mauern- bes Gefängnisses. — D, es ift entsetlich!"

### "In Bergweiflung

Johannes Müller."

Ratharine faltete topffcüttelnb biese Briese zusammen unb gab fie ihrer Freundin zurud. "Das ift febr sonberbar," sagte fie nach einer Bause.

"Entfeslich, nicht mabr?" jammerte Clementine.

Das junge Mäbchen bachte einen Augenblick nach, ohne eine Antwort zu geben, und barauf sagte fie: "Aber nehmen Sie mir nicht übel, Clementine, so sehr es mich freut, baß Ihr Herz endslich einwal einen Gegenstand gefunden, für den es sich interessirt, so möchte ich boch etwas Genaueres erfahren, wer bieser Gegenstand eigentlich ist, und ob Gie über seine näheren Verhältniffe genauer unterrichtet sind. Nehmen Sie mir nicht übel, ich will

mir nicht herausnehmen, ein Examen mit Ihnen anzuftellen; aber fagen Sie mir etwas Naheres über biefe Gefchichte in Ihrem eigenen Intereffe."

Jungfer Strebeling hatte bie Briefe wieber an fich genommen, fle zusammen gefaltet und an ihrem gewöhnlichen Orte verwahrt; bann nickte fle mit ihrem Ropfe, b. h. fie ließ benfelben tief auf bie Bruft herabsinken, was ihr ganz bas Ansehen einer geknickten Blüthe gab, und biesen Einbruck wollte fle auch hervorbringen.

"Sie saben also," fragte bas junge Mabchen, "ben Berr-n-n Muller zum ersten Mal . . . ?"

"Dort bruben," fagte bie alte Jungfer, indem fie ihre blauen Augen nach ber Gegend bes mufikalischen Saufes binbrebte.

"Richtig, beim Gefang von ber Lotosblume," fuhr bas junge Mabden fort. "Aber barauf faben und fprachen Sie ibn nicht wieber?"

Bei biefer Frage schwieg Clementine eine langere Beile. In ihrer Bruft tampfte bie jungfrauliche Scham und bas Bewußtsein, ber Freundin, die ihr Alles mitgetheilt, einen wichtigen Moment ihres Lebens verschwiegen zu haben.

"Nun, Clementine?" fragte bas junge Mabchen abermals.

"D ja," brach Clementine endlich ihr Stillschweigen; "ich habe ihn wieber gefehen, aber wo? bas werbe ich unter teiner Bebingung fagen."

"Und ba fprachen Sie mit ihm?" fuhr Katharine fort; "auch über seine Berbaltniffe?"

"D nein, bas nicht," fagte bie alte Jungfer, "gewiß nicht; Sie können fich kein garteres Gemuth benken, wie herrn Muller's. Gott im himmel! wie kann man auch gleich von Berhaltniffen

fprechen ober von — Liebe? So was wäre mein Tob! O nein, ich nehme Antheil an ihm, weil er so zart, so still, so bescheiben ist. O Ratharine, als ich ihn bamals sah, verrieth er mit keiner Silbe, welchen Antheil er an mir nimmt; aber seine Blide sprachen, und einzelne Anbeutungen ließen mich die Gefühle seines Gerzens errathen — er liebt mich über alle Maßen!" sagte Clementine schaubernd und bachte an das Gänseblumenspiel.

"Und wer ift bie Mittelperson!" fragte bas junge Mabden weiter, "burch welche biefe Briefe an ihn und Sie geben?"

"Das barf ich um keinen Breis fagen, " versicherte Clementine, "ich habe bas feierlich beschworen, und so gern und freiwillig. — Ift nicht bas Geheimnisvolle und Berschwiegene einer Sache so schon, so zart, so angenehm?"

"Das ift wahr," bachte Katharine, und ein stechenber Schmerz burchzuckte ihr Herz. Ihre Gebanken waren in biesem Augenblicke von ber Sache Clementinens abgeschweift; sie bachte an vergangene Tage, wo auch sie so unenblich glücklich gewesen war in ihrem süßen Geheimnis. Und wie roh, wie rücksichtslos hatte man die Hülle von bemselben weggerissen! — Ratharinens frische Wangen waren nicht umsonst gebleicht, ihre bunklen Augen nicht ohne Grund eingefallen. Hatte sich boch die Begebenheit jener Nacht wie ein Lauffeuer burch die unteren Stadtviertel versbreitet, und mit welch' höhnischer Freude und Bosheit hatten gute Freundinnen und alle Klatschschwestern nacherzählt, daß herr Eugen Stillfried spät Abends bei der schönen Katharine gewesen sei und baß ihn die Mutter dort ertappt u. f. w.!

Ratharine fuhr mit einem tiefen Seufzer aus ihren Träumereien und fagte: "Ach, Clementine, Ihre Geschichte ift wohl traurig, aber es bleibt Ihnen boch die Hoffnung. Doch bei mir ift Alles, Alles aus!"

Clementine war erschrocken von bem tiefen Schmerz, ber nun plöglich wieber in ben Bügen bes jungen Mäbchens mublte. Die gute alte Seele vergaß ihren eigenen Kummer und faßte mitleibig bie Hänbe ber Freundin, um fle zu tröften.

Ratharine fouttelte mit bem Ropfe und fagte nach einem langeren Stillschweigen, inbem fie endlich ben Fragen ber Jungfer Strebeling nachgab: "Ich glaube, er hat mich vergeffen, er hat ein falfches Spiel mit mir getrieben!"

Clementine fab fle fragenb an.

"Sätte er mir nicht nach jenem schrecklichen Worfalle schreisben muffen?" fuhr Katharine fort; "hätte er mir, im Falle es Schwierigkeiten gemacht, mir einen Brief zukommen zu lassen, nicht wenigstens ein paar Worte muffen sagen lassen, mir eine Nachricht von sich geben, wie es ihm ergangen an jenem unheilsvollen Abend? Aber ich erfuhr von ihm nicht eine Sylbe; nur aus ben Gesprächen ber Brüber habe ich erfahren, daß er noch an jenem Abend die Stadt verlassen; wohin er gegangen ist, weiß ich nicht."

"Das ift freilich nicht recht," fagte Clementine; "aber Sie muffen auch nicht vergeffen, wie emfig Ihre Mutter bemuht sein wirb, alle Briefe, die an Sie kommen, zurud zu halten, sowie zu verhindern, daß jemand Fremdes mit Ihnen spricht."

"Das ift wohl wahr," fagte bas junge Mabchen; "aber fand er nicht früher Mittel und Wege, mir irgend ein Zeichen bes Berständnisses, eine Botschaft zukommen zu lassen? und jest, wo ich so sehnlich wünsche, etwas von ihm zu erfahren, nicht bas Geringste, keine Sylbe!"

Unterbeffen war Mabame Schoppelmann nach vollzogenem Strafamte burch bie Borrathstammer an ihren Beerb gurudge-

febrt. Das Feuer unter bem Bafferteffel war in ber Bwifchenzeit faft erloschen, und bie Dube, welche bie bide Frau fich nun= mehr geben mußte, baffelbe wieber anzufachen, hatte nebenher ben guten Erfolg, bag fich ihr Born bebeutenb verminberte und fich in gelinben Rummer und Betrübnig vermanbelte. Mit biefen beiben unangenehmen Begleitern feste fle fic auf ihren Stuhl am Feuer nieber, nahm bie große Raffeemuble auf ben Schoof, unb mabrend fle folder Geftalt Borbereitungen traf, für ben Nachmittag ein Lieblingegetrant anzufertigen, begann fie ein Gelbftgefprach, wie fie es bei ahnlichen Beranlaffungen häufig zu machen pflegte. Buerft ichuttete fle bie braunen Bobnen in ihre Muble und brebte ben Schwengel einige Mal heftig herum. "Das Ding fann nicht fo fortgeben," fagte fie ju fich felber; "ber Bag unter ben Rin= bern' richtet meine gange Wirthschaft zu Grund und wirb nicht beffer, wenn fle bei einander bleiben. Gine Bartie muß aus bem Saufe - aber welche? Wohin foll ich mit ben beiben Buben? Die will fein orbentlicher Chriftenmenfc bei fich aufnehmen, und wenn ich fie nicht unter ber Tuchtel habe, fo treiben fie noch größeres Unbeil, ale jest icon. D, es ift eine betrübte, betrübte Befdichte!" - Damit mablte bie Bemufehanblerin mit folder Beftigfeit und Erbitterung ihren Raffee, bag ihr ber Schwengel zuweilen aus ber Sand und raffelnd einige Mal allein herumfuhr, ebe fle feiner wieber habhaft werben konnte. - "Und bas Mabden," fubr fle zu fich felbft rebend fort, wes ift im Grund ein gutes Befcopf, und ich hatte nie über fle flagen konnen, wenn ber bofe Feind nicht jenen Berrn Gugen ihr in ben Weg geführt hatte. — Ihn foult' ich nochmals hier haben, ich woult' es gang allein mit ihm ausmachen; ich wollt' in lehren, ehrfamen Burgeretochtern nachzulaufen! - Gott fei es geklagt! aber bie alte Staaterathin hat Recht gehabt, Refpett vor ber Frau! man fann fie nur loben, daß fie ihr Haus rein erhalt vor solchem Ungeziefer.

— Ja, bas Mabchen — meine Ratharine — ich muß fie boch aus bem Hause thun, sonft gibt es noch einmal ein mahres Unglud. Will fie aufs Land zu ihrer Tante schieden; aber wer bürgt mir bafür, baß bann er nicht auch wieber balb ba herumschleicht? Mit bem Gelbe, bas er hinauswirft, kann man Unterhändler und Spione genug haben."

Der Kaffee war gemahlen, aber Mabame Shoppelmann noch nicht mit fich im Reinen, was mit ihrer Tochter zu-thun fei. Das Paffenbste erschien ihr wohl, ste aus bem Sause zu entfernen — aber auf welche Art und wohin?

Mit ber Beantwortung biefer Frage wollen wir biefes icon febr große Rapitel nicht noch verlängern, und ichließen mit ber Berficherung, bag ber geneigte Lefer erfahren wirb, was Mabame Schoppelmann beschloffen.

## Zweiundbreißigstes Rapitel.

Worin ber geneigte Sefer von dem Erzähler Diefer Geschichte veranlaßt wirb, eine kleine gufreise zu machen.

In einem kleinen Städichen, vom früheren Schauplatz unsferer Geschichte jenseits ber Gränze, war ein Gasthof, wenn wir nicht irren, "Zum goldenen Bären" genannt. Doch thut hier ber Name nichts zur Sache, benn für uns kommt nur ber Gastshof als solcher in Betracht, und hier war am andern Morgen nach seiner Flucht aus der Stadt Eugen Stillfried angelangt mit seinem lustigen Rath, dem getreuen Pierrot und Sultan, dem Neufundländer. Eugen beschloß, sich hier eine Zeit lang aufzushalten, vor allen Dingen um Nachricht aus der Stadt abzuwarten über das Besinden seines Gegners, den er zu Boden gesichlagen, namentlich aber von Katharine, die er in einem Schreiben von Allem in Kenntniß setze und sie bat, mit wenigen Worten sagen zu wollen, wie er sich im Allgemeinen, besonders aber ihr gegenüber verhalten solle. Da es ihm nicht räthlich ersschien, das Schreiben dem Postamt zu vertrauen, so wurde Joseph

bazu ausersehen, ben Brief nach ber Stadt zu bringen, um bort seine Erkundigungen einzuziehen und wo möglich eine Antwort von Katharine zu erhalten.

Der getreue Diener reiste auch in ber nächften Nacht wieber nach ber Stadt zurud; boch glauben wir annehmen zu können, baß er entweder nicht ben Muth hatte, sich in ber Nähe bes Marktplates lange umher zu treiben, ober im Vall ber Noth ber Madame Schilber einen Besuch zu machen, ihr ben Brief zu geben und auf Antwort zu warten; ober wenn er es boch gethan, so sind wir wohl berechtigt, zu glauben, baß jene würdige Frau ben Brief unterschlug ober ihn sogar bem Herrn Konrad Schoppelmann einhändigte; genug, obgleich Pierrot zwei Tage fortblieb, so brachte er boch von Katharine keine Antwort zurud, wohl aber die Nachricht, baß sich Fritz, ber Fuhrmann, ziemlich außer Gefahr besinde, und baß, wenn er auch einige Wochen bas Bett hüten musse, für sein Leben durchaus keine Gefahr sei.

Eugen gab fich mit biefer Botschaft nicht zufrieden, er wollte anfänglich selbst hinüber, boch gab Gerr Sibel hiezu unter teiner Bebingung seine Einwilligung; ja, in Folge ber Unterrebung hierüber entschloß er sich, obgleich wiberstrebend, felbst nach ber Resibenz zurud zu gehen, bort zu erforschen, wie bie Sachen ständen, namentlich aber ben Versuch zu machen, ob es möglich sei, Katharinen zu sehen und zu sprechen.

Der luftige Rath reiste auch wirklich ab, kehrte aber eben so unverrichteter Dinge zurud, wie Joseph. Durch seine Beskanntschaften im musikalischen Sause hatte es ihm nicht schwer werben sollen, indem er sich bort aufhielt, die Ausmerksamkeit bes gegenüber wohnenden jungen Mabchens auf sich zu ziehen. Er behauptete aber bei seiner Zurudkunft, in dieser Richtung alles

Mögliche gethan zu haben; ja, er feste bingu, Ratharine muffe ibn gefeben baben, fei ibm aber burdaus nicht gewillt erschienen, in irgend eine Unterbandlung mit ibm zu treten. Wenn wir uns erinnern , bag herr Sibel von jeber nicht geneigt mar , bas Berbaltniß feines jungen Freundes zu jenem Dabden zu billigen, noch viel weniger aber, baffelbe auf irgend eine Art zu unterflugen, fo konnen wir wohl annehmen, bag er fich in biefer Sache, obwohl in ber beften Abficht, eine Unwahrheit zu Soulben tommen ließ. Er fab in jener Liebe burchaus nichts Erfpriegliches fur feinen Freund; ibm ichien es überhaupt fur bie gange Bufunft Eugen's beffer, wenn es ibm möglich murbe, benfelben für eine Beit lang aus bem Leben und Treiben jener Stadt zu entfernen. Berr Gibel abnete nicht, wie theuer Ratharine bem Bergen feines Freundes mirklich mar, er hielt biefe Befchichte, wie fo manche frubere abnliche, für vorübergebenb. Mebenbei hatte Eugen feinem Bertrauten leiber nichts von ber Unterrebung mit ber Staatsrathin gefagt, und herr Sibel, bem Alles baran gelegen war, Mutter und Cobn zu vereinigen, glaubte, bag zu biefem 3med eine Entfernung febr beilfam fei. Die Staatsrathin erfuhr alebann nicht Gefdichten von ihrem Cobne, auf's Gebaffigfte verbreht, unenblich vergrößert und verschlimmert, und bem jungen Manne wurden an fich unbedeutenbe Worte ber Mutter nicht auf bie gleiche Urt überbracht. Das war bie an fich gute Abficht bes luftigen Rathes, und aus biefem Gefichtspunkte muffen wir's verzeihlich finben, wenn er fich bei feiner Rudfehr aus ber Refibeng einige Unwahrheiten gu Soulben fommen ließ. Nach seiner Angabe war ber junge Schoppelmann burchaus nicht außer Gefahr, ber Juftigrath Werner bagegen, wie er aus guter Quelle erfahren haben wollte, auf's Gifrigfte bemuht, bie nothigen Mittel zu erhalten, um Gugen auch jenseits ber Granzen bes

Lanbes verfolgen zu können; Katharine aber hatte sich, so sei es ihm erschienen, gelinde ausgebrückt, bei seinem Erscheinen vollkommen theilnahmlos gezeigt. Er hätte, als sie ihn zum ersten Male wieder gesehen, weber eine große Ueberraschung, noch viel weniger eine Freude auf ihrem Gesichte entdeckt. Ihr Aussehen sei gut und wie gewöhnlich gewesen, man habe durchaus nichts Besonderes an ihr bemerkt.

Man kann sich benken, wie unangenehm biese Nachrichten auf Eugen einwirkten. Er hatte gehofft, in ber nächsten Zeit nach ber Resibenz zurücklehren zu können, um sich mit seiner Mutter auszusöhnen und dieselbe durch die größte Nachgiebigkeit zu vermögen, daß sie zu seiner Verbindung mit Katharine endlich ihren mütterlichen Segen ertheilte. Das war jest alles in weite Verne gerückt, und wenn ihn auch die Hossmung nicht verließ, daß siese süßen Träume einst verwirklichen könnten, so ließ doch die gewaltsame und einigermaßen künstliche Spannung seines Gemüthes nach, und andere Lebensbilber, andere Ansschen und Wünsche strömten durch seine leicht bewegte Brust und brängten das, was dieselbe noch gestern allgewaltig ausgefüllt, leicht, wenn auch nicht schmerzloß, in den Hintergrund.

Die beiben Freunde fagen in bem Garten bes benannten Gafthofes unter einem fcattigen Raftanienbaume. Eugen war trube gestimmt, und ber luftige Rath suchte ihn aufzuheitern.

"Du haft mir so oft," sagte er nach einer langeren Bause, "von beiner ersten Kunstreise erzählt und mir bieses Leben mit so glänzenden Farben ausgemalt, daß ich wahrhaftig Lust bekomme, etwas Aehnliches mitzumachen. Wir find jett für die nächste Zeit vollkommen frei; es wäre überhaupt wegen vergangener Geschichten besser, statt mit Extrapost zu reisen und in den Gasthösen Zimmer in dem ersten Stock zu bewohnen, sich bescheibener Fortsommensmittel zu bebienen und unbemerkter zu leben. Was willst du hier in diesem langweiligen Neste liegen, um abzuwarten, ob und wie sich die Sachen in der Stadt gestalten? Laß uns ein Bischen in dieses schöne Land hinauswandern. Der Spätsommer ist da, wir werden einen präcktigen Gerbst haben, laß uns das genießen! Bald, " setzte er läckelnd hinzu, "werden die Geschichten in der Stadt vergessen sein, du kehrst heim, söhnst dich mit beiner Mutter aus, wer weiß, was sonst noch geschieht? Und wenn dir im guten Falle einmal gewisse enge Gränzen gesstedt sind, so kommst du doch nimmer dazu, etwas Aehnliches aussühren zu können, eine Zeit lang ein ungebundenes, fröhliches Leben zu führen, das uns jest so angenehm, ja gewissermaßen glänzend winkt. Wir wollen uns, "schloß er mit komissem Pathos, "in den böhmischen Wäldern niederlassen und dort eine Räuberbande zusammenziehen."

"Bir find mahrhaftig beinahe in gleichem Falle mit Karl Moor, " fagte Eugen — "ich wenigstens, vertrieben von meinem väterlichen Hause, gewaltsam getrennt von bem Mäbchen, bie ich wahr und treu liebe, wahr und treu, trot beiner Botschaften, Mephisto!"

"Das ist anerkennenswerth," lachte herr Sibel, "und Gott foll mich in Gnabe bewahren, baß ich ernstlich baran bächte, an bieser Wahrheit und Treue zu rütteln; aber glaube mir nur," sette er ernster hinzu, "es ist wahrhaftig besser, wenn wir für eine Beit lang vollständig verschwinden. So lange du da warst, ließ sich beine Mutter bereitwillig gegen dich einnehmen, wenn man dagegen eine Beit lang nichts von dir gehört, so wird ihre müttersliche Liebe zu dir stärker als je erwachen und dich wieder aufnehmen, vorausgesest, daß du dich alsdann dieser mütterlichen Zuneigung werth zu machen such alsdann bieser mütterlichen Zuneigung werth zu machen such zu haft."

"Und für Ratharine," fagte Eugen, "ift es auch wohl beffer, wenn fie langere Beit nichts von mir bort! Bas fagt beine höllische Berebtfamteit über biefen Buntt?"

"Ich bleibe vollfommen bei meiner Ansicht," entgegnete ber luftige Rath; "bu haft bas junge Mäbchen einige Male gesehen, bu bist von ihrem Aeußeren, meinethalben auch von ihrem Inneren entzückt, und bu benkst nun mit beinem bekannten Leichtskan, bich an bas Mäbchen zu sesseln — nimm's mir nicht übel, ehe bu sie hiezu genau genug kennst. Um eine so glänzende Partie zu machen, wie du eine bist — ich spreche von beinem Vermögen, nicht von beiner Persönlichkeit — um also eine solche Partie zu machen, wird sich jedes Mädchen zusammennehmen und ihre glänzende Seite herauskehren, namentlich, da dieses Katharinen bis jett so leicht wurde.

Da tommt bas Schickfal, roh und falt Faßt es bes Freundes gartliche Geftalt —

und wirft fie — in die Sande der Gebrüder Schoppelmann. Man hat dich als Ungeheuer ber schlimmsten Sattung bargestellt; man wird Versprechungen und Drohungen nicht schonen, um bas-Mäbchen von dir abwendig zu machen; nun gut, das ist die Zeit ber Prüfung. Wenn sie wirkliches Gold ist, so laß sie es jett bewähren, überlaß sie auf kurze Zeit sich selbst, sieh zu, ob sie dir wirklich treu anhängt, und wenn das der Fall ist, in Gottes-Namen benn, so saae auch ich: Amen!"

Da Eugen auf biese Rebe nicht antwortete, fo fuhr Gerr. Sibel nach einer Baufe fort:

"Glaube mir, Eugen," fagte er, "fie wirb in biefer Prufung. nicht zu Grunde geben, und ware biefes boch ber Fall, bann hattest bu nicht viel babei verloren; nebenbei habe ich brinnen Alles eingeleitet, um genau zu erfahren, was in bem Sause and Marktplate vor fich geht — aber jett laß bas Kopfhängen sein, .fei ber Alte wieber; laß uns ein neues Leben anfangen, und bei biesem neuen Leben muffen wir besorgt bafür fein, bem getreuen Bierrot eine gelinde Strafe zukommen zu lassen, benn ich bin ber sesten Ueberzeugung, daß bei ber Geschichte von jener Nacht bieser Kerl bie Hand mit im Spiele gehabt."

"Wenn man bas annehmen könnte," entgegnete Eugen, "so ware es besser, man schickte ihn augenblicklich fort."

"Gewiß nicht!" fagte ber luftige Rath. "Trägt er wirklich auf beiben Schultern, und hat neben bir noch einen anberen herrn, fo wird er augenblicklich zu biesem zurucklehren, um über unsere Schritte bis bieber zu rapportiren."

"Wenn bein Berbacht gerecht mare," meinte Eugen, "so batte er uns wohl in ber Stabt verlaffen und nicht fo bringenb gebeten, ihn mitzunehmen."

"Beilige Einfalt!" verfette Berr Sibel, "feine Auftrage find mahricheinlich noch nicht zu Enbe."

"Ich habe ihm auf beinen Rath beutlich genug erwiesen, bag er mein Bertrauen vollftänbig verloren, nantwortete Eugen, nund bat er trogbem nicht be = und wehmuthig, ja fast kniesfällig, ihn mitzunehmen?"

"Das ift mir ebenfalls aufgefallen, " entgegnete ber luftige Rath, "und könnte mich auf die Vermuthung führen, als habe Joseph sich gegen einen anderen Herrn ebenfalls eines kleinen Verzrathes schuldig gemacht, indem er uns nicht vollständig verrieth. Dem sei nun, wie ihm wolle, wir haben ihn einmal mitgenommen, er ist da, und wenn du auch dieses Wal, wie gewöhnlich, schwach bist, so werde ich so viel wie möglich das Meinige thun, daß ihm für wirklich begangenes Unrecht die nothwendige Strafe wird. Aber jest sage mir, was hältst du von dem Vorschlage?

Ift es bir genehm, ein Bischen in ber Welt herum zu ziehen, so wollen wir gleich morgen bamit anfangen; unfere Sachen laffen wir hier, benn zu einer Fuhreise, wozu ich bich veranlassen möchte, taugt vieles Gepäck nicht; ein kleines Bunbel, wenig Gelb, ein tüchtiger Anotenstock und ein froher Muth — mehr braucht's nicht."

"Und was willft bu, bag wir beginnen follen?" fragte Eugen.

"Das wird sich alles sinden; wir ziehen einmal auf's Gerathewohl hinaus und sehen, ob und wo und endlich einmal etwas
aufstößt. Inden wir irgend zufällig eine Schulmeisterstelle vacant, gut, so werde ich mich barum bewerben, du wirst mein Vamulus, und der getreue Vierrot kann in doppelter Hinsicht die Stelle eines Einheizers versehen, indem er nämlich die Desen und die unaussprechliche Freude, die Schulkinder zu bearbeiten, erhält. Vor allen Dingen aber pflichte meinem Vorschlage im Allgemeinen bei; benn du wirst mir doch zugeben, daß es hier in diesem Rest ungeheuer langweilig ist."

Eugen fand sich mit bem neuen Lebensplane, ben ber luftige Rath entworfen, vollkommen einverstanden, und so wurden benn zur Aussührung besselben die nöthigen Borkehrungen getroffen. Man bezahlte die Rechnung im Gasthofe, ließ die mitgenommenen Rosser unter bem Borwande zurück, man wolle eine kleine Fußtour unternehmen und werbe später barüber verfügen. Die nothwendige Basche und Rleidungsstücke wurden in Felleisen verpackt, und während herr Sibel mit hülfe Bierrot's sie recht vollssticht und sie dem getreuen Diener zur Probe umhängte, dachte er bei sich, wie dies ein tressliches Mittel sei, die Bestrafung besselben jest schon anzusangen.

So zogen bie Drei an bem anberen Morgen binaus unb

befoloffen, es bem Bufalle zu überlaffen, wo er fle binführen Bu biefem 3mede maren fle von ber großen Lanbstraße abgegangen und folgten einem kleinen Fahrwege, ber bie benachbarten Dörfer und Stäbtchen mit einanber verbanb. Eugen, fo= wie ber luftige Rath hatten eine febr einfache Toilette gemacht, bestehenb in einem leichten Sommerrocke, auf bem Ropfe einen Strobbut; ber getreue Bierrot aber trug beibe Felleisen. wanbelten fle babin unter bem Gefang ber Bogel und bem Duft ber Blumen. Der Felbweg, auf bem fle fich befanben, mar breit genug, um einen einfachen Rarren burchbaffiren zu laffen, und baß bergleichen Fuhrmerte auf ibm fortbewegt murben, fab man an ben balb tief balb ichmach eingebrudten Geleifen. Der Weg lief, wie bie meiften feines Gleichen, ungebunben, wie es ihm gerabe einfiel, über bie Felber babin; balb manbte er fich, ohne allen fictbaren Grund, etwas links, bann wieber icheinbar ebenfo unabfictlich rechts, eine beständige Schlangenlinie; oftmals verließ er auch biefen folangenabnlichen Lauf wieber, um ploglich mit fcarfem Wintel nach einer anberen Richtung abzubiegen, nach einer Sandgrube, einem Raltofen ober bergleichen, und wenn et biefe verschiebenen Gegenftanbe folder Geftalt naber betrachtet unb feine Neugierbe befriedigt hatte, fo manbte er fich wieder ebenfo fcarf ber alten Richtung gu. Dergleichen Extravagangen und außerorbentliche Abichweifungen hatte aber ber mit ber Beit farge Bauer ober ber Rufganger, welcher es gerabe fein mochte, nicht gebulbet, und mo ber alte Fahrweg einer folden Luft, über bas Felb hinzubummeln, nicht widerfteben fonnte, ba waren fleine, gerabe ausgebenbe Fugpfabe entftanben, welche balb parallel mit jenem Wege liefen und bann rechts ober links burch= fonitten, fich eine Beit lang von ihm trennten, um fich am Enbenach einer icharfen Biegung mit ihm zu vereinigen. Das Gange

fah hieburch von Weitem aus wie ein Flußbett mit kleinen Armen und Nebenfluffen, und wie ein foldes verschwand es auch bier und tam bort wieber zum Borichein, balb, wie ber Lauf eines Stromes fich rechts und links um Hügel und Berge windet, balb aber, wie es ein achter und gerechter Fahrweg zu thun pflegt, in biefem Buntte eigenfinnig wie ein altes Rutichenpferb, und mo fich hinterniffe befinden, gerade ausrennend. Es ift bas von ieber eine Theorie aller Fahr = und Hohlwege gewesen, nie einen Bugel ober eine Schlucht zu umgeben, sonbern mit größter Mube barüber weg ober hinburch zu flettern, fich felbft zum Berberben. bem armen Kubrmanne zur größten Beidwerbe, oft zum Unglud.

Wenn man fo einem Felb = ober Sohlwege gebankenvoll folgt - man muß aber nicht eilig fein, fonbern zu Betrachtungen aufgelegt - fo entwickelt berfelbe in feinem Laufe fo fcone poetifche Bilber und Gebanten, wie man fle in manchem Buche vergebens fucht. Best ift er auf ber Bobe und ichaut ringe um fich herum, hinmeg über ein hügeliges Land bis zu fernen tief= blauen Bergen; auf allen Seiten fieht man gleiche alte Kahrwege aus bem Grun ber Relber freundlich beraus winken mit ihrem weißen, fanbigen Boben; bie kennen fich all unter einanber beffer als wir uns einzubilben vermögen - fle blingeln fich mahrenb bes Lages zu, wenn fle, von ber Sonne befchienen, fo glangenb weiß ba liegen, und in ber Nacht, wenn hoch über ihnen ber volle Mond ftebt und man fle aus ber Entfernung nur ahnet, zwischen bem bunfeln Saibegeftrupp binburch, ein nebelhafter, blaffer Streifen.

Ja, man muß es miffen, in welch innigem Rapport biefe Feldwege unter fich mit ben breiten, langweiligen Lanbstragen fteben. Das ift eine Art von natürlicher Telegraphenverbinbung; benn balb berühren fle fich, laufen burch einander, freugen fich 12

nach allen Richtungen, und baburch auch wird es fo balb im nangen Lambe befannt, mas namentlich nachtlicher Weile auf folden Fabr = und Soblwegen alles gefdiebt. Die Nachbarn haben es boch gewiß nicht gefeben, wie jenes junge frifde Bauern= mabden mit bem berrichaftlichen Jager, ber bei finkenbem Abend nach feinen Revieren zu geben pflegt, bort unter jenem Bugel gefeffen - ein Blaschen, bas außerorbentlich gut verftedt ift, und fein Menich hat's gehort, wie fle bort gusammen geplaubert und gelacht. Und ift es barum fur alle Welt auf ewig verfcwiegen geblieben? Gewiß nicht! Reben bem alten Sohlwege haben fle ba gefeffen, und ber liftige Gefell, obgleich er fic anftellte, als laufe er rubig über bie Sobe bavon, hielt fich boch oben an ber Cde auf und blingelte meugierig gurud, und ale er nun nachtlicher Beile, wahrscheinlich zur Mitternachtoftunbe, bort unten im Grunde ben alten Rameraben traf, ber ibn rechtwinkelig burdioneibet, ba blieben bie beiben Schmäger bei einander figen und erzählten einander, was fie gesehen und gehört: biefer ichmungelnb von bem Liebespaar, jener ichaubernb von einer ichweren Unihat,. bie fich weiter oberhalb begeben, und ale fie genug ausgeruht und geplaubert hatten, trouten bie vier Arme bes Kreuzweges nach allen Seiten auseinander und fanden balb wieber andere Bfabe, bie fie burthschnitten, liefen auch enblich in's Dorf, wo bas arme Dabchen icon langft fuß traumenb ichlief, unb trafen enblich auch auf bie Chauffee, wo bas Gericht ben Morber verfolgte und biefer fich entfest umschaute, wenn ber Bind rechts und links in ben Baumgipfeln neben ihm baber fauste und ebenfalls wieberbolte , was ber alte Sohlweg ergablt.

Bon ben Kreuzwegen fagt man, bag fich bort nächtlicher Beile Geren, Robotbe und bergleichen Gefindel aufzuhalten pflegen, und bas ift mahr und hat in bem vorher Erwähnten feinen

guten Grund. Dort seien sie in Erdlöckern und hinter alten Baumstämmen und horchen ben Erzählungen ber alten Wege, und was sie auf diese Art erfahren vom Thun und Treiben ber Menschenkinder, das wenden sie an zu ihrem Schaben und Unsheil. Drum, wenn der geneigte Leser gewillt ist, aus der vorsstehenden Abschweisung vom geraden Wege unserer wahrhaften Geschichte irgend eine Lehre zu ziehen, so ist es die: bei vorkommensden Gelegenheiten auch dem harmlosesten Kahr = und hohlwege nicht unbedingt zu vertrauen.

Unfer Rleeblatt.that ebenfalls fo, inbem fie neben und binter einander giengen, ohne langere Beit ein Wort zu wechseln. Doch thaten fle bas meniger aus Migtrauen gegen ben Weg, auf bem fle manbelten, ale vielmehr, weil Jeber mit feinen eigenen Ge= banken beschäftigt war. Eugen bachte an bie Stabt und Ratha= rine, ber luflige Rath an feinen Borfdlag, in beffen Folge bie Drei auf bem Felbmege babin wanbelten, auf einen glucklichen Aufall hoffenb, ber ihnen etwas Angenehmes und Lehrreiches zu= führen möchte; ber Beift bes getreuen Bierrot aber war am Ernft= hafteften, und wir konnten fagen, betrübt beschäftigt, benn er bachte an bie Narrheit ber Menschen und an bie Wantelbarkeit ber Gludeguter. Wie hatte er noch bor einigen Tagen fo ftolz binten auf bem Wagen feines Berrn gefeffen, fich ichautelnb auf bem Reberfite, bie Arme murbevoll über einanber geschlagen und ben Sut auf bem rechten Dbr, mobet er zuweilen ben Boftillonen gurtef, foneller gu fabren, und mobei er es auch nicht unterließ, einem armen Sandwertsburichen mitleibig nachzubliden, ber neben ihm baber jog, feuchend unter ber Laft feines Felleifens! Und jest hatte auch ihn bas unerbittliche Schickfal von ber Bobe herabgeworfen, und auch er wandelte jest babin im Schweiße feines Angefichts, feufgend unter ber Laft bes ihm Aufgeburbeten.

Ach, und er trug fogar zwei Felleifen! Die Sonne ichien recht heiß von bem wolkenlofen himmel, bie Beit seines zweiten Früh-flücks war langst vorüber, und bazu konnte er nicht einmal seiner Lieblingsbeschäftigung nachhangen und einigen Tabak rauchen; benn er besaß letzteren nur in Gestalt von Cigarren, die seinem herrn gehörten.

Jest waren die Drei auf der Sobe eines Sügels angekom= men, wo ein anderer Feldweg, ganz gleich demfelben, dem fie bis jest gefolgt, diesen in einem rechten Winkel burchschnitt. Auf diesem Bunkte blieb der luftige Rath, welcher ben Bortrab führte, einen Augenblick stehen und wandte sich an Eugen mit der Frage, nach welcher Richtung man sich weiter begeben folle, ob die alte beizubehalten sei, oder ob es nicht besser wäre, rechts oder links abzuschweisen.

"Für Jemand, wie bu, ber ben Zufall zum Führer erkohren," antwortete Eugen lachend, "ift es begreiflich, baß er
auf einem Kreuzwege, wie dieser, einigermaßen in Berlegenheit
gerathen kann. Hier ist guter Rath theuer, und ich möchte um
Alles in ber Welt bem Schickfale nicht vorgreifen, indem ich beschlösse, ber alten Richtung zu folgen oder eine neue einzuschlagen.
Was meinst du? Sollen wir den Strich des Windes entscheiden
lassen, oder willst du dich, ein moderner Augur, nach dem Fluge
ber Bögel richten?"

"Beibes ift fehr schwer," meinte lachend ber luftige Rath, "ber Wind, ber suböftlich zu gehen scheint, schneibet gerabe zwissen bem Kreuzwege hindurch und zeigt also nach rudwarts über das angebaute Feld; — was ben Flug ber Bögel anbelangt, so scheint es mir sehr schwer zu sein, sich barnach zu richten, benn außer jenen Schwalben ba, die in einem unerträglichen Bickzack sliegen, bemerke ich weit und breit nichts, als bort einen Raub-

vogel, ber eben gur Erbe berab ichieft, und welche Richtung geigt une ber an?"

"Du bift ein schlechter Zeichenerklärer, " entgegnete Eugen; "ber Bogel, welcher fich bort zur Erbe hinabschwingt, sollte offensbar bebeuten, baß uns bas Schickfal bestehlt, es ebenso zu machen, bas heißt, uns hier nieberzulassen, bis ein neuer Zufall, nach beinem Borschlage, uns weiter hilft."

"Bortrefflich!" antwortete ber luftige Rath; "hier im Ansgeficht biefer weiten gewaltigen Natur, unter bem Blau bes himmels thu' ich bir feierlichst Abbitte bafür, baß ich bich in früheren Zeiten so oft für ungelehrig erklärt; ich fange an, stolz auf meinen Bögling zu sein."

"Ich banke für bas Kompliment," entgegnete Eugen; "aber ift biefe Sobe nicht zum Ausruhen fehr einlabend? Sieh hier, bicht am Wege jenes heiligenbild unter bem Linbenbaum, ber seine Zweige schattengebend ausbreitet — wie vortrefflich können wir hier ausruhen und neue Kräfte zu weiteren Unternehmungen sammeln!"

"Da unten ift auch ein Wirthshaus," erlaubte fich schmunzelnb Joseph zu sagen, "ich erkenne es an bem großen Baume, ber baneben steht, mit seinem Kranz von Tannenzweigen." — Der brave Diener hatte in Betreff von Orten, wo es zu effen und zu trinken gab, einen merkwürdigen Instinkt und ein Talent im Auffinden von Wirthshäusern, bas ganz erstaunlich war.

Der luftige Rath ichien augenscheinlich über biese Aeugerung bes Bebienten gerührt zu sein; zuerst zudte ein Lachen über sein Sesicht, bann aber nahm er eine sehr feierliche Miene an, klopfte bem einigermaßen erstaunten Joseph auf bie Achsel, indem er so ernst wie möglich sagte: "Guter Bierrot, die Zeit ber Wirths-hausfreuben ist leiber vorbei. Wir find nicht mehr im Stande,

bein Hers, ich und bu, bort anzuhalten, wo ber liebe Gott bem burftigen Reisenben so freundlich eine hand entgegenstreckt, bas heißt, wir find es nur bann, wenn wir vorher etwas verdient haben. Ja, die Zeiten haben sich traurig geanbert. Du wirst es schon noch erleben. Dein Gerr ist durch einen unglücklichen Zufall für einige Zeit vollkommen verarmt, und es geschieht wahr-lich nicht aus Lust am Spazierengehen, daß wir uns hier ohne Wagen und Pferbe auf freiem Felbe besinden."

Pierrot fah balb feinen herrn, balb ben luftigen Rath mit aufgesperrtem Munbe, mit wahrhaftem Erstaunen und mit sehr bummem Ausbruck an. Namentlich auf bem Gesichte seines herrn hafteten ängstlich hoffend seine Blicke. Doch Eugen zuckte bie Achseln und nickte mit bem Kopfe.

"Es ift so, guter Bierrot," fuht ber luftige Rath fort, "und wir laffen bir in biefer Stunde noch die Wahl, ob du mit und gehen oder nach der Stadt zurudkehren willft. Im letteren Falle sollst du auf's Genügendste mit Reisegeld versehen werden, und ich will auch obendrein nicht ermangeln, dir einen wichstigen Empfehlungsbrief an den Herrn Justigrath Werner mitzugeben.

Bei Nennung bieses Namens zudte ber Diener augenfcheinlich zusammen, und bie Erinnerung an biesen herrn brachte in ihm allerhand schreckliche Borftellungen von schweren Alten-Fascifeln und von schnappenden Bedienten lebhaft in's Gedächtnis zurud. Er versicherte hierauf, er könne unter keiner Bedingung seinen herrn verlassen, moge auch kommen, was ba wolle.

"Soon!" fagte hierauf ber luftige Rath; "beine Antwort, mein treuer Bierrot, ift lobenswerth. Damit bu flehft, wie schon biesseits bie Belohnung für gute Thaten öfters erfolgt, so lege beine beiben Felleisen unter jenem Baume nieber, öffne bas kleine, und bu wirst bort für uns genug finden, um bas Wirths-haus ba unten mit hohem Baume und Tannenkranz vergessen ju können.

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

Die Aeisenden befragen das Schicksal, welches nicht antwortet, ihren aber einen seltsamen Charakter zuführt.

Joseph that, wie ihm geheißen. Er legte beibe Felleffen behutsam nieber, namentlich aber bas kleinere, und als er baffelbe langsam öffnete, konnte er sich auch erklären, weßhalb ihm auf bem Wege hieher so oft ein eigenthümlicher Braten= und Rase buft um die Nase gezogen, wie eine schmerzliche Erinnerung an vergangene Tage, wie ein Klang aus ber guten alten Wirths-bauszeit.

Der luftige Rath hatte zu einem foliben Frühftud nicht bas Geringste vergeffen, und Bierrot bedte behenbe, wie nie, am Fuße bes Geiligenbilbes, im Schatten bes Linbenbaumes, eine gut besetzt Tasel. Da war kalter Braten und Schinken, Brob, Rase und Rothwein in anständiger Menge vorhanden, und die Drei ließen sich mit großem Behagen um die weiße Serviette nieder, auf welcher all biese Herrlichkeiten standen.

"So hat mir lange nichts geschmedt," sagte Eugen nach einer Pause, welche baburch entstanben war, baß er ein Glas Rothwein hastig ausgetrunken und bann aufgesprungen war, einen tiefen Athemzug zu thun; "wahrhaftig, kein Frühstud ober Mittagessen, so lange ich mich erinnere."

"Das macht ber Marich von vier Stunden!" fagte luftig Gerr Sibel, bem es ebenfalls außerordentlich schmedte, ber aber babei nicht vergaß, bem getreuen Bierrot ebenfalls seinen Theil zukommen zu laffen. "Gib nur Achtung, Eugen, welch herrliches Leben wir erst führen werden, wenn wir einmal eine ähnliche Mahlzeit mit unserer hande Arbeit verdient haben!"

"Mit unserer Sanbe Arbeit?" sagte kopfschüttelnb Eugen und besah seine feinen weißen Finger, welche, glatt und weich, wie die eines Mäbchens, bis jest durch ben Glacehanbschuh gesschüt worden waren, und doch hatte auch schon an ihnen die Sonne ihre Verheerungen angestellt, indem sie um das Handgeslenk herum einen kleinen rothen Streisen gebrannt.

"Die Arbeit unserer Sanbe allerbings," fagte ber luftige Rath, nober bie unseres Ropfes, bas ift am Enbe gleich viel."

"So lag uns endlich einmal einen foliben Blan entwerfen, ober willft bu beine Theorie vom Zufall wirklich aufrecht erhalten und burchführen?"

"Auf alle Fälle!" sagte herr Sibel mit komischem Ernste. "Da wir einmal ein ungebundenes Leben führen wollen, so soll es auch nicht einmal durch unsere Gebanken und Bunfche gesessellt sein, oder gezwungen, sich in vorher gedachten Geleisen zu bewegen."

"Dann figen wir aber bier gleich ichon fest," sagte lachenb Eugen, nund muffen auf einen Bufall warten, ber uns sagt, welchen ber vier Wege wir nehmen sollen."

"Gemiß!" entgegnete Gert Sibel; "boch hatte ich mir schon vorgenommen, mit beiner Bewilligung ben getreuen Pierrot in unseren Kriegerath zu ziehen; vielleicht weiß er aus feiner Knabensober Jünglingszeit aus vier unbekannten Wegen ben richtigen heraus zu mahlen, und auf eine Art, bag biese Wahl etwas Gultiges für fich hat."

Der getreue Bierrot, nachbem er gefehen, baß bie ansehnlichen Borrathe, bie vorhin auf ber Serviette geprangt, auf eine
wahrhaft erstaunlich schnelle Art verschwunden (er hatte aber baß
Seinige auch bazu beigetragen), überlegte bei sich, baß ein langeres hierverweilen bei ber Aversion bes herrn Sibel gegen bas
Wirthshaus ba unten leicht gefährlich werben könnte, und ließ
sich nach einigem Nachbenken bereitwillig sinden, ein äußerst
zweckmäßiges Mittel anzugeben, um, wie hier, im Falle bes
Breisels eine Richtung sestzustellen.

Er beseitigte aber zuerst ben Rest bes Kalbsbratens und Rases, indem er benselben sehr geschidt in die Serviette hinein rollte. Eine gute Bortion Brod hatte er schon früher bei Seite gebracht. Auch trank er vorher eine Flasche leer, die ihm zusfälliger Weise am die Seite gerollt war; bann öffnete er lächelnd seinen großen Mund und sagte: "Wie Sie wissen, gnädiger Herr, und auch Sie, der Herr Rath, so schieden die Metgermeister ihre Knechte aus der Stadt aufs Land, um gute und wohlseile Kälber einzuhandeln."

"Gang richtig, " fagte lachend Gerr Sibel, nund babei machen fie zuweilen Weggergange, bas beißt, fie finden oftmals feine Ralber."

"So ifts," fagte ber getreue Bierrot; "ba liegen nach allen Richtungen um fle herum bie Dörfer, wo fle ihre Kunbschaft haben; aber wer weiß, wo in biefen Dörfern an biefem Tage nun gerade viele Kälber gefallen find? Da hilft fich nun ber Metgerknecht auf folgende Urt: Er geht auf die Straße hinaus und wirft feine Müge fo hoch, als er kann, in die Luft hinauf; natürlicher Weise fällt sie alsbald wieber herab, und bann paßt er genau auf, wohin ber Schirm ber Müge gerichtet ist; bahin geht er hinaus, nach jener Richtung nämlich, und findet ba im-mer Kälber, fo viel er mag."

"Bravo! köftlich! vortrefflich!" jubelte ber luftige Rath. "Das ift ein ganz kapitales Mittel, und bir, als bem Erfinber ober wenigstens als bem, ber uns bamit bekannt gemacht, foll es auch gestattet sein, biefen Wurf zu unternehmen. Nebenbei bift bu auch ber Einzige, ber eine Müte trägt, und für uns, mit unseren Strobbuten, wurbe bas Drakel flumm bleiben."

Pierrot lachte außerorbentlich vergnügt, bag ber Gerr Sibel auf seinen Scherz einzugeben schien, sah aber vorher fragenb seinen Herrn an.

"Ich erklare biefes Mittel ebenfalls fur vortrefflich," fagte Eugen, "und auch gewiß fur untruglich. Sollten wir nicht eine Wette machen, nach welcher Seite ber Mügenschirm zu liegen kommt? — ich bin fur bort hinaus."

"Bei folch wichtigen Sachen muß man nicht wetten," fagte herr Sibel scheinbar ernft; "komm ber, getreuer Bierrot, flelle bich genau in die Mitte bes Kreuzweges und mache bein Manöver."

Joseph begab sich bahin; nicht ohne eine Befriedigung in seinen Bugen auszubruden, sowie einen gewissen Stolz, bag man sein Mittel für murbig befinde. Darauf nahm er seine Müge in bie Sand, schien ein paar Wal die Kraft seines Armes zu prosbiren und schnellte sie bann, so hoch er konnte, in die Sobe; aber unglud! ber Wurf war nicht senkrecht gelungen, und als die Müge in einem kleinen Bogen wieder berab kam, blieb fie an ben

Bweigen bes Linbenbaumes hangen und obenbrein noch in fo unangenehmer Galtung, bag ber Schirm zu Boben fah.

Erftaunt und überrafcht faben bie Drei nach ber Muge empor, und felbst ber herr Sibel fratte fich einen Augenblick unschlüffig am Ropfe.

"Wenn wir auf ben Vall biefer Muge," fagte Eugen nach einer Paufe, "bas heißt auf bie Art, wie ber Schirm zu liegen kommt, ein wirkliches Gewicht legen und ihm als Orakelfpruch folgen wollen, so fagt uns ber Schirm ber Müge, inbem er zu unseren Füßen auf ben Boben zeigt, wir sollen ba bleiben und hier gebulbig warten, bis uns bas Schicksal eine Aufforberung zu Theil werben läßt."

"Darin haft bu Recht," fagte herr Sibel; "wir haben überhaupt nichts zu verlieren und beghalb keine Gile; lagern wir uns wieber im Schatten biefes Baumes und rauchen unter ans muthigen Betrachtungen unfere Cigarre."

Eugen und ber luftige Rath ftredten fich hierauf wieber in ben Schatten bes Baumes auf bas Gras nieber, und Bierrot beschäftigte fich bamit, burch verschiebene Steinwurfe feine Muge vom Baume herunterzubringen, mas ihm enblich auch gelang."

Die beiben Anderen hatten fich eine Cigarre angezündet und bliefen in angenehmer Rube ben blauen Rauch von fic.

"Wenn wir keinem Zufalle zu folgen hatten," fagte Eugen nach einer längeren Bause, "so würde ich unbedingt vorschlagen, ben Weg bort hinaus zu nehmen, wo das Terrain sich sanst abstacht und von der höhe in ein Thal hinab fällt, das zwischen grünen Bäumen und Sträuchern gewiß auch sließendes Wasser enthält, so einen kleinen Fluß, an dessen Ufer man so angenehm dahin dämmert; auch ziehen mich, ich weiß nicht, weßhalb, die schroffen, dunkelblauen Berge an, die in weiter Verne über jenem

Thale so ernst und feierlich nach uns hinbliden. Ich komme mir in diesem Augenblide wie ein fahrender Ritter vor, und dann bilbe ich mir ein, ba hinaus auf den Spigen jener Felsen liegen allerlei verzauberte Schlöffer und verwunschene Prinzessinnen, die nach Erlösung schmachten."

"Ei, ei," fagte lachend ber luftige Rath, "bu benkft an frembe Prinzeffinnen und wenbest biefen bein Gesicht zu, mahrend bu in beinem Ruden eine anbere arme Jungfrau figen lagt!"

"Schweig, Mephifto," entgegnete Eugen, "bu haft gar teinen Sinn fur Boefie."

"Leiber nur zu viel!" seufzte Gerr Sibel; "benn sonst hatte ich meine ehrbare Schule nicht aufgegeben, um zu bir zu ziehen und jest als anberer Sancho Bansa mit bir als zweitem Don Duixote burch bas Land zu streifen."

"Wir haben wirklich eine Aehnlichkeit mit biefem ehrenhaften Ritter, boch find wir noch miserabler baran — ich ohne Pferb, bu haft nicht einmal einen Esel, und bann fehlt uns bas eigene Bewuftsein unseres Werthes, bie feste Ueberzeugung, sich auf bem ficheren Pfabe zum Ruhme zu befinden, bie jener hatte."

"Und Dulcinea von Tobofo!" fagte lachend ber luftige Rath.

"Ift vorhanden," entgegnete Eugen, "aber in biefem Kalle Sancho Banfa'n angehörig; ich meine nämlich jene abgeblichene Dame, mit welcher wir bich, Ehrenfester, an jenem Tage ber Promenade Blumen zupfend fanden."

"Brrrt!" fagte, sich schüttelnb, herr Sibel, "bafür muß ich banten. Ueberhaupt steht auch nirgendwo geschrieben, ebler Ritter von ber traurigen Gestalt, baß Euer ganz ergebenster Schilbinappe sich eine Dame erkoren habe, bas war ein Vorzrecht Eurer Ritterschaftlichkeit und blieb Euch vorbehalten. —

Aber fieb einmal bort ben Fahrweg hinab, welch' fonberbares Buhrwert wirb bort fichtbar! Jest kannft bu's beutlich feben, ba es auf ber Sobe bes Sugels ift; ichau genau hin, es wird balb wieber in ber Senkung bes Weges verschwinden!"

"Wahrhaftig," fagte Eugen, "bas ift ein feltfamer Aufzug. Was fann bas wohl fein? Ich möchte auf Zigeuner rathen, boch febe ich zu wenig Fußgänger bei bem Karren."

"Es wird ber Bufall fein," fagte ber luftige Rath mit ernfter Miene, "ber uns bier von biefer Stelle erlost."

Der Rarren, ober mas es fonft mar, ber bie Aufmerksamkeit ber beiben Freunde auf fich gezogen hatte, verfcwand jest wieber binter ben nachften Bugeln, und es fonnte noch eine ziemliche Weile bauern, ehe er an bie Stelle fam, wo fich bie Beiben ge= lagert; benn bort unten machte ber Fahrmeg eine ber oben er= mabnten Abschweifungen, biefes Dal nach einem Raltofen, und beschrieb beschalb einen großen Umweg, ehe er wieder bie frühere Richtung einnahm. Doch hatte fich ber Fugganger, ber biefes Weges fommen mußte, auch hier zu helfen gemußt, inbem er, jene weite Biegung liegen laffenb, gerabe zu gieng, einen fleinen Kufpfab oftroirenb, ber balb Gemeingut wurde. Auf biesem Kußwege nun faben bie beiben Freunde eine fonberbare Geftalt, bie ben Bugel herauf tam, gerabe auf bie Stelle los, mo fie lager= ten. Es mar ein Mann, man batte fagen konnen, ein junger Mann, benn fo waren bie Rorperbewegungen; bas Geficht aber fah fehr eingefallen und rungelig aus. Er trug einen Sommeranzug, Rod, Wefte und Beinfleiber von bemfelben Stoffe. Doch hatte biefer Anzug, seine Farbe, bie ehemals grau gewesen, so viel burd außere Ginfluffe zu leiben gehabt, bag man bie Grundfarbe nicht genau fefiftellen, ja, nicht einmal mit einiger Benauig-Teit bestimmen fonnte ob bie obgenannten brei verschiebenen

Befleibungeftuce nicht einftens aus brei gang verschiebenen Stoffen gemacht worben feien. Der Rod mar eber burch Regen und Sonnenschein, als burch baufiges Wafchen abgebleicht, bie Wefte fab ziemlich bunkel und fomutig grau barunter hervor und hatte einen verbächtigen Glanz an ben Taschen und am unteren Ranbe. Ueber bie Beinkleiber ließ fich nicht viel fagen. fcbienen am langften gebient zu haben ober am ftartften gebraucht worben zu fein. Das waren arme befette Wefen, bie fich in ber Begend ber Fuffnochel frampfhaft empor gogen und ausgefrangt und gang erbfarbig maren. Diefem Unzuge gemäß hatte bie Geftalt, welche ibn trug, fill und ichuchtern an ben Sugel binan= foleichen muffen; bem mar aber burchaus nicht fo, fonbern ber Mann, ber auf die eben beschriebene Weise baber tam, warf fich in bie Bruft, machte große und fichere Schritte und batte in gang furger Beit bie Spige bes Sugels erreicht. Auf bem Ropfe trug er einen Strobbut, ber merkwürdiger Weise an allerlei Stellen mit verschiedenen Felbblumen beftedt mar; wie fich fvater ergab, verbarg ber graue Spazierganger auf biese Art bie befekten Stel-Ien feiner Ropfbebeckung. Sein Geficht war nicht unangenehm gu nennen, es hatte einen freundlichen Ausbruck; bie bunteln Augen blickten fed und frohlich um fich; und bie emporgezogenen Augenbrauen, fomie big ftolz in Falten gelegte Stirn zeigten viel Selbstbewußtsein, ein Gemuth, bas von feinem eigenen Werthe vollkommen überzeugt ift. Es ware eigentlich beffer, von bem Bembfragen nicht zu fprechen, inbem biefer faft zur Babel geworben war; boch find wir in bie Nothwendigkeit verfest, bem geneigten Lefer zu verfichern, bag ein abnliches Ding ba mar, weldes, von einem rothfeibenen, ftridartigen Salstuche feftgehalten, ben nachten Sals umflatterte. Siezu trug bie Beftalt einen Ino= tigen Stod, ben fie heftig ichwang, balb inbem fie Quarten und Terzen bamit in ber Luft hieb, balb inbem sie ihn sehr kunstreich an einem Finger herumwirbeln ließ ober auf ber Nagelspige balancirte. Jest hatte ber Spaziergänger die Höhe bes hügels erreicht und wurde nun ber Gesellschaft ansichtig, die im Schatten bes Lindenbaumes lagerte. Bei diesem Anblide blieb ber Fremde stehen, seste den rechten Fuß stolz auf die unterste Stuse bes Heiligenbildes, machte mit dem Anotenstod eine Bewegung, als stoße er ein Schwert in die Scheibe, und sagte, indem er den Bersuch machte, die rechte Hand in den knopflosen Rock zu steden:

"Da also finbet man Euch, eble Waffenbrüber, tapfere Gefellen, ba also ruht Ihr aus auf Euren faulen Bäuchen, wähzrend rings herum der Teufel los ift! — Ja so!" unterbrach er sich lachend, indem er seine beroische Haltung verließ und grüßend an seinen Hut langte. "Ich ließ mich wieder einmal von der Boeste meiner Gedanken fortreißen, verzeiht mir deßhalb, ehrenwerthe Herren und Kampsgenossen — Trommler, der bekannte Trommster entbietet Euch seinen Gruß und erkundigt sich nach Eurem schähbaren Wohlbesinden."

Eugen und ber luftige Rath sahen lachend in die Hohe, und ber Lettere sagte, indem er höchst ehrerbietig seinen Strohhut schwang: "Ich entbiete bem bekannten herrn Trommler ben freundlichsten Gruß in unser aller Namen und erkundige mich nach Ihrem schätzbaren Wohlbefinden."

Bei biesen Worten überflog eine buftere Freude bas ernfttomische Gesicht bes also Angerebeten. "Nein," fagte er und hob babei bie Sand wie beschwörend gegen ben Simmel, "Trommler kann sich nicht irren, er ist so glücklich, auf biesem elenden Fleck Erbe brei Kunstgenossen zu begrüßen. Gewiß," fuhr er enthustaflisch fort, "ein Irrthum ist hier unmöglich. Die zwei Neinen Velleisen zu brei Mann, ber leichte tünftlerische Anzug und vor Allem bas heilige Feuer, bas aus Ihren Augen blitt — glauben Sie mir, Trommler kennt seine Leute. Sie, " bamit wandte er sich an Eugen, "arbeiten im Fache jugenblicher Liebhaber, bie Naturscheint Sie bazu absonderlich erschaffen zu haben. In Ihnen, " sagte er zum lustigen Rath, "verehre ich noble Familienwäter, und in jenem würdigen Manne bort hinten mit dem komischen Blick und bem nicht ganz kleinen Mundwerk biete ich hiermit einem trefflichen Komiker die Bruberhand."

"Siehft bu," fagte Gerr Sibel leise zu Eugen, "bas ift ber Bufall! Wir find burch ihn reisende Schauspieler geworben und muffen die Rollen, die uns bas Ungefähr zugeworfen, bereitwillig auffaffen und bestens burchführen."

Gugen nicte mit bem Ropfe.

"Sie haben," wandte sich nun ber lustige Rath an ben Schauspieler, "ein vortreffliches Engagement, wie mir scheint."
— Dabei konnte er aber nicht unterlaffen, seine Augen leicht blinzelnb auf bem Anzuge bes Künstlers einen Augenblick ruhen zu laffen."

"Das Engagement ift nicht ichlecht," fagte herr Trommler mit großer Bichtigkeit; "wir leben in einem fehr kollegialischen Berhältniffe, wir haben eine Art Republik errichtet, wir spielen in Erwartung anberer Zeiten vor ber hand auf Theilung."

"So lange etwas zu theilen ift, " fagte lachend ber luftige Rath, "im anderen Falle aber . . . "

Herr Trommler zuckte bie Achfeln und fagte nach einer Pause: "Ich kann nicht umhin, zuzugeben, daß bei uns schon Beiten vorgekommen sind, wo das Resultat der Theilung sehr unbefriedigend war — was will man machen? Künstlers Erbenswallen! Berstehen Sie mich recht, so ohne allen Berbienst, ohne

Sadlanber, Gugen Stillfrieb. II.

alle Einnahme find wir nur in höchst seitenen Fällen gewesen! Oftmals lebten wir an jenen Abenden, wo tein baares Gelb einslaufen wollte, herrlich und in Freuden, bas kann ich Sie versichern; benn wenn man in solch eleuben Nestern, auf miserablen Dörfern, wo kein Kunstgefühl ist, die Bemerkung machte, daß an eine baare Einnahme nicht zu denken sei, so hatte der Direktor oder pielmehr seine Frau den klugen Einfall, gegen Erlegung von Biktualien, Effens- und Arinkenswaaren aller Art, die Hallen des Kunsttempels zu öffnen: Erster Platz, etwas Gestügel, Köse, Rauchsteisch und bergleichen, zweiter Platz. Butter, Brod und Eier — und das gieng so fort bis zum letzten, wo als Nebenverbienst der direktorischen Kinder auch Aepfel und Rüsse angenommen wurden.

"Und ift Ihre Gesellschaft vollftanbig befett?" fragte Eugen.

Hierauf trat herr Trommler einen Schritt zurud, faltete bie Sanbe vor seinem Leibe, brudte sich ftraff hinunter, wie er es als Tyrann zu machen pflegte, in dem Augenblide, wo er seine unruhig gewordenen Kriegsvölker beschwichtigen sollte; auch sein Gesicht, ftolz empor gehoben, hatte hiezu den nothwendigen Aus-brud. "Wer will," sagte er nach einer Pause im tiefften Basse, wein Fatum bezweifeln, ein unbeugsames, strenges Fatum, das über unseren Häuptern bahin rollt, uns hier leitend, dort zurud-weisend, aber immer wirkend und schaffend zu unseres Lebens Bestem." — — —

"Es war heute in der Frühe — Morgendämmerung, die Lager brachen auf, die Nebel fliegen in die Höhe, über die fernen Berge hinweg sah man den röthlichen Schein der auffleigenden Sonne. Da trat der Führer der vielen Tausende, die zu unseren Küßen schliefen, an mich heran, lehnte sich auf meine treue Schulter

,

•

und sprach: "Wir brechen auf," sagte er, "und ich habe mir vorgezeichnet brei Städichen und brei Wege, wo wir unser Glück versuchen konten und ben Tempel ber Kunft aufrichten." So sprach der Brinzipal zu mir, mahrend sie vor den Thüren der Scheuer saß und den stättenden Morgenkassee aufgoß. — Wie schwalzhausen, Käseheim und Schloßselben. Was meinst du, welcher von diesen breien sollen wir den Borzug geben? Ich habe mich für Schmalzhausen entschlossen. Da dachte ich, Arommeler nämlich, an ein Gesicht, welches ich in vergangener Nacht ge-habt, und in welchem ich beutlich vor mir gesehen diesen Sügel mit dem Zauberbaume. Und hier vorbei führt der Weg nach Schloßselben, da klang es in mir: Hier unter dem Zauberbaume wird dir etwas absonderlich Angenehmes passiren, und

Mein Bruber, sprach ich, reite heute nicht Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber Das sich're Thier, das ich dir ausgesucht. Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum.

Und barauf sagte mir ber Prinzipal: "Arommler, ich banke Ihnen, und entschied fich fur Schloßfelben, und wohl zu unserem Glud und Heil; benn indem ich jett die mir vorhin gestellte Frage, ob unsere Gesellschaft vollständig sei, beantworte, ruse ich mit Freuden aus: wenn wir Sie, verehrte herren und Kunstfreunde, zu gewinnen im Stande find, so können wir uns ohne Furcht mit jedem Hoftheater meffen."

"Soon gesprochen!" lachte Herr Sibel, "und glauben Sie, wenn wir uns geneigt zeigten, Ihrer Truppe beizutreten, bag uns ber Direktor annehmbare Bebingungen zugestehen murbe?"

Herr Trommler zog bie Achseln außerorbentlich in bie Bobe, neigte seinen Ropf ftart auf bie linke Seite und fagte: "Im

Augenblicke find unfere Kaffen leer; boch ba ich überzeugt bin, bag wir durch Ihren Beitritt in Schloffelben glanzende Geschäfte machen werben, so glaube ich, versichern zu können, daß der herr Direktor — ein vortrefflicher Unternehmer — Ihre Engagementsforberungen bestens prufen wirb."

## Vierunddreißigstes Rapitel.

Ī

In welchem die Reisenden mit einer Künstlergesellschaft zusammentreffen und ein gutes Nachtlager finden.

Unterbeffen war ber Karren, ben man vorbin im weiten Felbe gefehen, näher und näher gerückt und jest am Fuse bes Hügels angelangt, auf welchem sich unsere Gesellschaft befand. Der Karren war ein Mittelbing zwischen einem solchen und einem Wagen, bas heißt, er hatte vier Räber; ber Kasten, ber blau und roth angestrichen war, ruhte auf Drucksebern und war mit einem Zelt überspannt von roth und weiß gestreiftem Zeuge, unter welchem sich bie Damen ber Sesellschaft, bas war bie Frau bes Direktors mit ihrer Schwester, sowie ber ersteren vier Kinder besanden. Der Mann, ber biese ganze Kunstanstalt leitete, hielt es nicht unter seiner Würbe, sein Pferd vorwärts zu treiben und auch solcher Gestalt ben Thespisstarren zu birigiren. Er war ein großer starter Mann und hatte in seinem Aeußern etwas von einem Rüller; benn sein Anzug bestand in einem gelblich-weißen

tuchenen Rock, ber bis unter bas Rinn zugeknöpft mar und von ba in ansehnlicher Länge bis auf bie Füße nieberwallte. Seine Ropfbebedung bestand in einem einst weiß gewesenen Vilzhut, und barunter hervor blickte ein start knochiges, stark geröthetes Gesicht mit kohlschwarzem Haupthaar und einem mächtigen Backenbart von berselben Farbe.

Am Fuße bes Sügels hielt ber Karren, und ber Schauspielbireftor rief in bas Innere besselben: "Jest könnt' es nichts 'schaben, wenn Ihr ein Bischen ausstieget; reicht mir die Kinder behutsam heraus, sie können ein Bischen lausen, und dir und beiner Schwester wird's, glaub' ich, auch Bergnügen machen, ben ziemlich starten Sügel hinan zu fteigen. Die Sonne sinkt schon nieber, es ist nicht mehr so arg beiß."

"Wie bu meinft, Heftor," fagte eine Frauenstimme aus bem Wagen.

"Her kinm ben kleinen Hugo" — Hugo wurde auf ben Boben gesett. — "Sei artig, Hypolit," fuhr die Dame fort, "man kann nicht immer gesahren werden, das Pferd will auch ein Bischen ausrußen." Hypolit schien nicht dieser Ansicht zu sein, sowdern wischte sich verdrießlich die Augen und stampste unsartig mit seinen kleinen Beinen in der Luft, ehe ihn der Bater auf ben Boden sezte. Hierauf kamen die beiden Direktorstöchter, junge Damen von sechs die acht Jahren, Euphrosine und Amalie, und khnen folgte die Prinzipalin selbst. Sie war eine Brau in gusem Alter, zwischen den Dreißig und Bierzig, ziemlich forpulent, mit dunkelm Haar, freundlichen Augen und einem munteren Wesen. Ihre Schwester, die hierauf mühsam über das Rab herab kletterte, hätte man im zweiselhaften Valle gewiß für keine Verwandte erklätt. Sie war angeblich die jüngere Schwester, in

ber Birfichfeit aber bie altere, hatte eine lange, burre Figur, belibionbe haare und fpielte Anftanbsbamen und Belbinnen.

Herr Arommeler hatte nicht sobalb gesehen, bag brunten am Guse bes hügels die Familie bes Direktors angekommen war und ausgeschifft wurde, als er sich einen Augenblick von unseren Freunden verabschiebete und seinen Freunden entgegen eilte. Unten nahm er ben Direktor auf die Seite und schien angelegentslich mit ihm zu sprechen. Eugen sah augenblicklich, daß sich die Rebe bes Schauspielers auf ihn und ben Herrn Siebel bezog.

"Nun, was meinft bu," fagte Letterer, "zu biefen Aussich= ten, bie fich uns bier ploglich eröffnet haben? Bift bu bem Bu= falle bantbar ober nicht?"

"Das muß die Zukunft lehren," sagte lachend Eugen; "vor ber hand kennst du meine Neigungen genugsam, um zu wissen, daß ich mir lange gewünscht, ein ähnliches Leben einmal für eine Beit lang mitzumachen. Aber was ist mit Joseph?" setzte er leise hinzu.

"Joseph," antwortete Herr Sibel mit sehr wichtigem Gesichte, "wird, im Falle man uns engagirt, gerade so gut ausübender Künstler, wie wir Beiben. Hast du es gehört?" wandte
er sich an den getreuen Pierrot; "wir sind im Begrisse, zum
Theater zu gehen, und wenn wir uns für dich verwenden, was
gewiß geschehen soll, so werden sie dich ebenfalls an- und ausnehmen. Aber hör' und achte auf meine Worte: Dein herr
heißt von diesem Augenblicke an Eugen Wellen — ich muß das,"
sette er lachend hinzu, "unserem vortresslichen Präsibenten zu
Liebe ihun. Ich bin der herr... nun, wie heiße ich gleich? —
meinetwegen Müller; also merke dir das ganz genau, getreuester
Vierrot, der herr Wellen und der herr Müller. Du kannst dich
herr Hannibal nennen, ein sehr schoner Rame und passen sie

bein Aeußeres. Merke bir aber, lieber Freund, baß unsere früheren Namen für uns jest nicht mehr existiren, vergiß bieselben also vor ber Hand; sei, was frühere Tage anbelangt, verschlossen wie ein Grab, überhaupt so schweigsam wie möglich, und glaube mir, baß es nur von beinem Betragen abhängt, ob bein Herr sich ferner beiner annimmt ober ob man bich in die weite Welt hin-ausschickt."

Dem getreuen Bierrot war es schon nicht bei ber Berhandlung vorhin, noch weniger aber jeht bei ber Rebe bes herru Sibel außerordentlich wohl zu Muthe. Er hatte von jeher keine große Achtung vor Schauspielern gehabt, sogar vor benen nicht, welche er in der Restdenz gesehen und bie doch in der elegantesten Toilette umhergiengen und in sehr schönen häusern wohnten. Nun aber hier erst der Kollege, der sich eben präsentirt mit seinem grauen farblosen Anzuge — o, das Leben, das unter diesen Ausssichten dem armen Pierrot für die Zukunst vor die Augen trat, schien ihm ebenso Grau in Grau gemalt. Doch was war zu thun? In Gebuld solgen und sehen, wie lange diese Idee seines herrn wieder einmal dauern würde. Slücklicher Weise waren ähnliche Worgänge da, und Joseph erinnerte sich, daß herr Eugen Stillstied die Beränderungen liebe.

Mittlerweile war bie Gefelschaft fahrender Künftler ben Hügel heraufgekommen, und ber herr an ihrer Spize beeilte sich, unsere Freunde dem Prinzipal und der Prinzipalin vorzustellen. Dies war bald geschehen, und der Direktor schlug vor, hier einen kleinen Ruhepunkt zu machen, theils weil er nach einem Marsche von sechs Stunden in der That das Bedürfniß fühlte, sich niederzulassen, theils aber auch, weil er hoffte, so behaglich im Schatten sitzend, die neu aufzunehmenden Mitglieder milber gestimmt zu sinden und für sich bessere Bedingungen heraus zu schlagen.

Das Lettere murbe ihm gerabe nicht schwer; benn ba unsere Freunde einmal geneigt waren, biesem sich darbietenden Zufalle zu folgen, auch andererseits, wie wir recht gut wiffen, von ben Bebingungen bes Direktors in keiner Weise abhängig waren, so wurden beibe Parteien bald einig. Sie spielten gleich ber übrigen Gesellschaft mit auf Theilung und behielten sich nur das Recht vor, mit achttägiger Kündigung wieder austreten zu können.

Das Fahrzeug, welches wir vorhin erwähnt, und bas ber Familie bes Direktors zum Fortkommen biente, enthielt außerbem nur bie besten Garberobesachen. Ein anderer Wagen mit ber Einrichtung bes Theaters, mit Dekorationen und Requisiten war noch zuruck und wurde von bem jungen Bruber bes Direktors geleitet.

Der Prinzipal traf bie Bestimmung, baß bie Gesellschaft hier unter ber Linde auf ben zurudgebliebenen Wagen warten solle, während er mit ben neu angeworbenen Mitgliebern jest gleich nach bem nicht mehr sehr entfernten Schloßselben aufbrechen wolle, um bort die Quartiere zu besorgen. Die Gesellschaft sollte in ber Dämmerung nachruden. Er pflegte es immer so zu machen und wollte es um Alles in der Welt nicht leiben, daß der Troß jubelnder Straßenbuben den einziehenden Thespiskarren begleite.

Nachbem fich Eugen, nunmehr herr Wellen, sowie herr Müller und herr hannibal von ben Damen und bem herrn Trommler verabschiebet — letterer war bazu bestimmt, an bes Direktors Stelle bas Pferb bes kleinen Karrens weiter zu führen, — begaben fle sich mit bem Prinzipal auf ben Weg und ließen bie andere Gesellschaft hinter fic.

Noch eine Zeit lang giengen fie auf ber hochebene fort, und wenn fich auch ber Fahrweg balb hob, balb fentte, fo hatten

fle bod volle zwei Stunden zu marschiren, ehe fle an ben Abhang biefer Ebene tamen, an bas Thal, nach welchem Eugen fcon im Laufe bes Tages fehnfüchtig geblickt, mit feinen grunen Gebufchen, Aber bas himmeg bie fernen blauen Berge blickten.

Der Prinzipal ichien fich ein mabres Vergnugen baraus zu machen, fo ftattlich aussehenbe Mitglieber bie Seinigen nennen gu tonnen. Er erlaubte fich auch wegen ber gangen Baltung berfolben nicht viele zubringlich erscheinenbe Fragen über ihre frühere Runftlerlaufbabn und begnugte fic bamit, ale Gugen burchbliden ließ, fle feien bis jest nur bei großen, bebeutenben Buhnen beschäftigt gewesen und nur burch gewiffe Berhaltniffe gezwungen worben, fo bei ibm eine Beit lang zu privatifiren. Wir fagten fo eben, ber Direktor begnügte fich mit biefer Ausfage, wollen aber bamit nicht zugefteben, ale habe er biefelbe geglaubt. Er war ein alter Braftifus, hinter ben Lampen, wenn auch nicht ergraut, boch groß geworben, und wenn er auch in Betreff feiner brei neuen Mitglieber nicht bie volle Bahrheit traf, fo icog er boch auch nicht weit baneben. Zwei von ben Dreien, bachte er bei fich, ber herr Bellen und ber herr Muller, haben irgenb etwelche lockere Streiche aufgeführt, in beren Folge fie in Berbinbung bes Dritten, bes herrn Sannibal, ber eigentlich weit unter ihnen ftebe, gezwungen wurben, mas man fo im Leben nennt, burchzugeben ... Das ift mir nun am Enbe gleich viel, fpetulirte ber Pringipal weiter, bie brei Buriche feben gut aus, werben bas Bischen ichon Ternen, mas fle gebrauchen, um ben Bauern einen vergnugten Abend zu machen, und wenn bie Sache auch nicht gebt, fo find mir ja beiberfeitig an gar nichts gebunben.

So folenberten fle babin, und rauchten von ben feinen Cigarren bes herrn Wellen.

"Sagen Sie mir," hub ber Direttor nach einem langeren

Herr Muller konnte fich nicht enthalten, bei biefer Bemerstung laut hinaus zu lachen, und antwortete: "Ich muß ben Scharfblick bes Herrn Direktors bewundern. Wenn auch Herr Hannibal im Allgemeinen bis jest kein schlechter Schausvieler war, so steht er boch einzig in seiner Art in der Rolle des Bierrot da. Wahrhaftig, wenn nicht die Pantomime leider auf unsern größeten Theatern nach und nach ganz verschwände, so hätte dieser vortreffliche junge Mann in dieser sonst so beliebten italienischen Charaktermaske eine glänzende Karriere machen muffen, einen ungeheueren Weg, etwa wie Grimalbi seiner Zeit als Clown.

"Für uns," entgegnete ber Direktor, "ift bie Pantomime noch beständig sehr dankbar und ergiebig, und unser Publikum begieriger darauf, als auf die schrecklichsten Schauer- und Trauer- stücke. Nebenbei ist es für unsere Künstler eine Art Ausruhen; sie brauchen keine Rollen zu lernen und können sich bei unserer Pantomime in einem ungezwungeneren Extempore gehen lassen. Man gibt im Allgemeinen den Faden des Stückes an. Die Perssonen sind immer die gleichen: Harlesin, Colombine, Pantalon und Pierrot. Der Alte wird betrogen, die Tochter von Harlesin entführt, und Pierrot bekommt seine Schläge, wie das so der Brauch ist.

"Gang richtig," fagte lacent ber luftige Rath, "Bierrot bekommt feine Schläge, und bas aus bem FF."

Dem Gerrn Sannibal mar es bei biefen Worten nicht febr

angenehm zu Muthe, und wenn auch die beiben Felleifen — fie waren bei dem Bagen zurückgeblieben — feine breiten Schultern nicht mehr drückten, so lastete doch das Bewußtsein, so plöglich und unverhofft aus einem ehrlichen und sollben Bebienten ein vacirender Künftler geworden zu sein, schwer auf seiner Seele.

Bor ben Augen unferer Wanberer that fich aber jest im Strahle ber Abenbsonne ein wunderliedliches Bild auf. Es war, als habe die Natur sich am Ende felbst gelangweilt bei Erschafsfung ber, wenn gleich sehr fruchtbaren, boch ermübend einförmigen Hochebene, die sich meilenweit nach allen Seiten ausbehnte, und als habe sie jest in ihrer köftlichsten Laune baran ein weites Thal gewirkt voller Lieblichkeit und Anmuth.

Unsere Reisenben stanben am Abhange ber Ebene, und ber breite Fahrweg, auf bem sie bis jest gewandelt, mit seinen langweiligen Karrengeleisen, seiner gleichen, weiß-grauen Farbe, seiner
einsörmigen Abgränzung von grünen Rasen, mit einigen bunten
Blumen verziert, schien bei bem Anblicke ber Gegend zu seinen
Küßen plöglich ein ganz anderer geworden zu sein: voll Uebermuth und Jugendfraft. Er wand sich lustig hin und her, vertiefte sich zum Hohlweg mit steilen Wänden, die balb grün bewachsen waren, bald zackige Felsen zeigten, bald bröckeliges Gestein und Erbe, zusammengehalten burch die Wurzeln mächtiger
Bäume, welche hoch über ihm ein Laubbach bilbeten, während
unten diese Wurzeln selbst, phantastisch verschlungen, dem Auge
bes Dahinwandelnden die angenehmste Abwechslung boten.

Hie und ba verstachten sich die Wände des Hohlweges auf turze Zeit, und das geschah immer an solchen Stellen, wo er sich im tollen Uebermuth plöglich rechts ober links wandte, ober wo er eilig und lustig niedersteigend sich um die Velszacken wand, als wolle er selbst seinen raschen Lauf zügeln.

An solchen Stellen nun zeigte fich vor ben Augen unferer Reisenben bas vor ihnen liegende Thal in seiner ganzen Bracht und Herrlichkeit. Eugen hatte vorhin richtig geahnet. Dort unten schlängelte fich ein kleiner Fluß; hier, wo die beiben Thalwände enger zusammen standen und wo das Waffer von der Hochebene mit raschem Falle herunterstürzte, trieb es Mühlen und Fabriswerke. Weiter hin wurde das Thal immer weiter und breiter, und da liesen die Wellen des kleinen Flusses ruhiger und eilten lustig dem flachen Lande zu; aber von der Höhe sah man noch lange, lange die Krümmungen deffelben, besonders jest, wo der röthlich schimmernde Strahl der Abendsonne darauf lag und der kleine Fluß zwischen den grünen Wiesen sich dorthin wie eine goldene Schlange ringelte.

Das große Dorf ober kleine Städtchen, ber Bestimmungsort unserer Reisenden lag dicht an den Fuß des Berges geschmiegt. Auf seiner Linken Seite stand auf der sanst ansteigenden Thalwand eines der reizendsten alten Schlösser, die man sehen konnte. Es war ein mittelalterliches Gebäude, aber, wie es schien, aufs Sorgfältigste restaurirt mit zackigen Zinnen, einem hohen Thurme, vielen kleinen Erkern und Nebengebäuden, mit der freiesten Phantasie zusammengestellt, oder wie die damaligen Verhältnisse gerade einen Neubau bedingten. Alles das durch Terrassen und Brücken mit einander verdunden und so ein wahrhaft malerisch schönes Ganzes bildend.

Als bie Wanberer bieses Schloffes zum ersten Mal anfichtig wurden, blieb ber Schauspielbirektor einen Augenblick stehen,
fuhr mit ber Sand über bas Gesicht und sagte: "Ich habe so
gewisse Gegenden, verschiebene Städte, zwischen benen ich Jahraus, Jahrein herumziehe. Dem Orte ba unten war eigentlich
für jeht noch kein Besuch zugebacht; Trommler brachte mich auf

bie Ibee, und es ift mir jest lieb, bag es fo getommen ift, eines= theile, weil ich Euch, Ihr Berren, auf bem Wege babin gefunden, und zweitens, weil ich gar gern hieber gebe. Der Ort ba unten hat für mich immer etwas Gutes gehabt, ber Aufenthalt bort mir etwas Angenehmes gebracht. Das find nun icon lange Jahre, seit ich zum erften Male hier war. Damals war bas Schloß noch in vollem Glanze, b. h. es wurbe von ber gräflichen Familie, ber es angebort, felbst bewohnt, und bas mar auch eine aute Reit für unfer einen. Da murben wir möchentlich ein ober zwei Mal eingelaben, im Schloffe felbft unfere Borftellungen zu geben. befindet fich bort ein gang icharmant eingerichtetes fleines Theater. Die Grafin, bie Gemablin bes Befigers, protegirte uns, und wenn wir abzogen, erhielten wir gemobnlich noch ein Gefchent, bas meiftens unferen Bergebrungstoften gleich tam. Das mar noch eine aute, gfückliche Beit; aber auch fvater, als bas Schloß icon leer ftanb, gieng ich boch noch gern babin. Es ift bier, wie wir es nennen, ein gutes Rlima. Die Leute verlangen nicht zu viel, find aufrieben mit bem, mas wir ihnen geben tonnen, und bezeugen ihre Dankbarteit baburch, bag fie unfere Borftellungen häufig befuchen."

Die Sonne war nun im Begriff, unterzugehen, und ba bie Wanderer Westen gerade vor sich hatten, so erschien ihnen bas ganze lange Thal vor ihnen wie mit glühendem Lichte erfüllt. Die Luft war warm und würzig, Käfer und Nachtschmetterlinge flogen, und als sie immer tieser hinabstiegen, brangen von unten menschliche Stimmen an ihr Ohr, sowie bas Klopsen der Hämswer und das Rauschen der Wasser, während hinter ihnen die Bergwand sich in die Schatten der Nacht hüllte und einsam und schweigend da lag in seierlicher Stille, die nur zuweilen unterbrochen wurde durch das Gesteische des Raubvogels oder den lauten

luftigen Ruf von Rinbern, welche bort oben gespielt hatten und nun mit Beeren und Blumen belaben nach haufe gurudtehrten.

Fremde waren hier etwas Ungewöhnliches, beshatb schauten bie Leute, die vor ihver Sausthure flanden, unseren Wanderern wengierig nach und ergiengen sich in Muthmaßungen, wer es wohl sein könne. hie und da blieb der Schauspieldirektor einen Augenblick stehen rief luftig einen Namen. Der Gernsene kam dann augenblicklich in die Straße henein und schien sich in den meisten Vällen wahrhaft zu freuen, den alten Bekannten wieder zu seben. Wenn er alsbann wieder unter seine Hausthure zurücktrat, so sah man beim Lichte des Geerdseuers, welches auf die Gasse hinausbrang, das die ganze Vamilie sich neugierig versammelte, um zu erfahren, wer es gewesen sai, der eben vorüber gekommen und gegrüßt.

So zogen unsere vier Wanberer burch ben größten Theil bes Ortes und kamen endlich an das Wirthshaus, wo der Schauspieldirektor gewöhnlich einzukehren psiegte. Es war dies ein großes,
weitläusiges Gebäube, und neben demselben befand sich eine Terraffe, mit Rebenlaub überbeckt, auf welcher die Gäste saßen. Wir
muffen gestehen, daß der Schauspielbirektor von den Wirthsleuten
aus Freundlichste empfangen wurde; ja, auch einige von den
Gästen erschienen am Rande der Terraffe, um sich zu erkundigen,
ob es denn wirklich der Herr Sommerselb sei, der eben angekommen.

Nachbem nun ber Brinzival bie Starte feiner Gefellschaft angezeigt und gefagt, fie wurde in einer fleinen Stunde mit Kind und Regel eintreffen, machte er fich alsbald wieder auf ben Rud-weg, um ben Seinigen entgegen zu gehen und ihnen zu helfen, bamit auf bem fteilen Pfabe ins Thal herab Niemand Schaben leibe; benn fo ein ausgezeichneter Kunftler ber herr Trommler

auch war, fo befaß er boch nicht allzu große Gefchicklichkeit in ber Leitung von Bferb und Wagen.

Das Wirthshaus, vor welches wir ben geneigten Leser im Dunkel bes Abends geführt, sind wir aus letterem Grunde vor ber hand ummöglich genauer zu beschreiben im Stande. Wir sehen nichts, als die unbestimmte Masse bes Gebäudes, im oberen Stod ein einziges Fenster erhellt, ben hausstur dagegen hell bes leuchtet von der lodernden Flamme des Küchenseuers. Zwischen dem Rebenlaube hervor glänzen einige Lichter, und dort hört man ein Gespräch und das Klirren von Gläsern. — Eugen, der es mit dem Prinzipal so abgemacht, verlangte ein besonderes Zimmer für sich und ben Herrn Müller und ein daran stoßendes für den herrn Hannibal, was ihm augenblicklich angewiesen wurde.

Das Wirthshaus felbft bieß: "Bur wilben Rofe."

## Fünfundbreißigstes Rapitel.

Herr Justigrath Werner entwickelt Heirathsprojekte, die aber nicht so aufgenommen werden, wie er vorausgesest.

An jenem Tage, wo Eugen bie lette Unterredung mit seiner Mutter hatte, in welcher er versprochen, einen Theil jener Bapiere, die sich in dem kleinen verstegelten Bakete befanden, in ihre Hande zu liesern, hatte die Staatkräthin, wie wir bereits wissen, ihren Hausfreund, den Justigrath Werner, bitten lassen, sie doch ja im Laufe des Nachmittags zu besuchen. Daß er nicht erschienen, und welche Geschäfte ihn zurückgehalten, wissen wir ebenfalls. Madame Stillfried, obgleich sie nicht die geringste Kenntnis davon hatte, was sich an jenem Abend begeben, besand sich trozdem den ganzen Rest des Tages in einer ahnungswollen Sorge und Angst, die sich als gerechtsertigt erwies, sobald nämlich — es war gegen zehn Uhr — der Justigrath Werner in höchster Aufregung in dem Stillfried'schen Hause erschien und, nachdem er sich der ungewöhnlichen Stunde halber bei der alten

Dame hatte melben laffen, vorgelaffen murbe und ihr barauf bas Geschehene erzählte.

Der ganze Anschlag gegen Eugen, von bem übrigens bie Mutter keine Ahnung hatte, war vollständig verunglückt; benn als man nach dem jungen Mann in seiner Wohnung gesucht, war er verschwunden, und, was den Justizrath am meisten beunruhigte und in Sorgen versetze, der getreue Vierrot mit ihm, der doch so gemessen Befehle erhalten hatte, nicht die Stadt, ja nicht einsmal die Wohnung seines Herrn zu verlassen.

Da, zum erften Dal feit langerer Beit, fowie auch einige Beit fpater wegen ber abnlithen Beranloffung , hatte bie Staaterathin mit bem Berrn Werner mehrere ziemlich lebhafte, ja heftige Unterrebungen, in beren Berlauf fie ibn gar beschulbigte, bag er, wie es icheine, fein Doglichftes thue, ben Cohn von ber Mutter gewaltsam zu entfernen, unter bem Bormanbe, jene Papiere zu Das war nun an fich auch vollkommen richtig; boch bemühre fich ber Juftigrath begreiflicher Weife, ber Staatsrathin jone Gebanten auszureben, inbem er ihr verficherte, es fei burchaus nicht glaubmutbig, daß Gugen ernftich im Sinne gehabt, ibr einen Theil jener Papiere in bie Sand zu geben. Doch wenn bie Mutter auch am Enbe biefer Behauptung gegenüber ftill fowieg, fo glauben wir both annehmen zu können, bag fie bei jener Unterrebung in bem offenen, ehrlichen Auge ihres Sohnes nicht eine Spur von Falfcheit entbedt hat, und bag fie auch heute noch feinem Berfprechen mehr glaubte, ale ben Worten bes Juftigrathes.

Als biefer fie nun eines Abends verlaffen, blieb fie noch einen guten Theil ber Nacht in ihrem kleinen Lehnstuhl in ber Vensterecke figen, hielt ben Ropf in bie Sand gestügt und bachte eifrigst an vergangene Zeiten, wohl auch zuweilen an bie Zu-

Bei ben letteren Gebanten verfinfterte fich ihr Geficht und fab eine Beit lang gehäffig, menfchenfeinblich aus. fprang in folden Momenten auf und eilte mit rafden Schritten burd bas Bimmer. Bloblich aber, wahrenb fie fo befrig auf und nieber gieng, tonnten fich ibre Buge mit Ginem Dale aufbellen. ihr Blid murbe alebann freundlich, ja ein leichtes Laceln fpielte um ihren Mund, und bann konnte fle ploplic fteben bleiben und fich felbft fragen: "Und warum nicht?" Much fdienen bie freunblichen Bilber, bie auf biefe Art ihre Geele beschäftigten, baufiger mieber zu tebren, und unter bem Ginfluffe berfelben begab fie fich enblich zur Rube. Wir glauben annehmen zu tonnen. baß bie alte Dame feit langen Jahren gum erften Male wieber freundliche und angenehme Traume batte, und wenn auch guweilen ein finfteres Bilb hindurch fchritt, fo mar es ein Bebante an bas, was an jenem Abend mit ihrem Cohne gefchen, von bem fie burch ihren Diener genaue Runbe erhielt.

Am Morgen nach jenem Borfalle hatte sie ben alten Jakob zeitig zu sich heraufkommen laffen und ihm ben Befehl eriheilt, sich augenblicklich nach ben näheren Umftänden jenes traurigen Borfalles vom gestrigen Abend zu erkundigen. Doch wußte ber alte Diener biesen bereits bis in die kleinsten Einzelheiten, und in ber Rüche hatte man schon vom frühen Morgen an bebattirt und berathschlagt, auf welche Weise es am besten thunlich sei, ber Staatsräthin die Wahrheit unumwunden mitzutheilen.

Sest, ba ihm bie Herrschaft mit bieser Frage auf halbem Wege entgegen kam, ermangelte Sakob nicht, ben Sachverhalt auf's Rlarfte aus einander zu setzen, und obgleich er nichts Un-wahres zu Gunften bes jungen Gerrn Stillfried sagte, so stellte er boch bas, was berfelbe gethan und was ihn bazu angetrieben,

in fo flarem Lichte bar, bag an feiner Sanblungsweife auch nicht ber geringfte Schatten fleben blieb. Dabei muffen wir eingefteben, bag ber alte Jakob, ber fich um bas Thun und Laffen feines jungen Berrn faft nicht weniger ale ber Juftigrath felbft befummerte, und ber oftmals noch beffer unterrichtet mar, nicht unterließ, ber Mutter einige von ben Faben gu zeigen, welche jene gange Gefdicte birigirt. Dag babei bes Juftigraths Werner gerabe nicht ichmeichelhaft ermahnt murbe, fonnen mir und leicht benfen; boch verbachtigte bies leiber in ben Augen ber Staatsrathin bie Aussagen bes alten Bebienten; benn fie mußte, wie feinblich ihrem Freunde fowohl Jatob, als auch bie gange übrige Dienerschaft gefinnt mar. Sobald bemnach Jakob auf bas geneigte Bebor bin, bas ihm bie Staatsrathin gelieben, anfiena, feine Bergensmeinung auszusprechen, brach fle bie Unterbaltung furz ab und blieb mit ihren Bebanten allein.

Mehrere Tage später, nachdem sie mit dem Justigrath die lette lebhafte Unterredung über diese Gegenstände gehabt, schritt die alte Dame in ihrem Zimmer auf und ab; bald blieb sie nachdenkend hier, bald bort stehen, drückte zuweilen die Hand vor ihre Stirn oder stügte sich auf die Lehne ihres Fauteuils, um eine Zeit lang, in tieses Nachstinnen verloren, in die Gegend hinaus zu blicken. Wir sind nicht im Stande, anzugeben, wosmit sich ihre Gedanken eigentlich beschäftigten; doch glauben wir annehmen zu können, daß sie eine Fortsetzung der freundlichen Bilber waren, welche schon einige Mal seit der Unterredung mit Eugen ihrem Geiste vorgeschwebt. Und wenn sie heute Morgen wieder daran dachte, wie unendlich schon es doch sein müsse, sich mit ihrem Sohne auszusöhnen und im Verein mit ihm und vielleicht noch sonst einigen Versonen ein freundliches, angenehmes Leben zu sühren, so trat das Bild des Justigraths Werner sinster und

grollend zwifchen biefe Traume und gerriß fie, indem er wie befcmorent bie Sand erhob.

So verfloffen ber Staatsräthin bie ersten Stunben bes Tages, und als es eilf Uhr wurde, erschien ber Justigrath zu bieser seiner gewöhnlichen Zeit, um ber Freundin seinen Besuch zu machen.

Er schien noch ernster als gewöhnlich gestimmt, legte nach einem kurzen Gruße seinen Gut ab und stellte sich mit über einander geschlagenen Armen vor ben kleinen Lehnstuhl und bie Vensternische, in welch letterer bie Staatsräthin ihren Plat wieber eingenommen.

"Bebt es Ihnen aut?" fagte er nach einer Baufe; "baben Sie eine orbentliche Nacht gehabt? Es follte mich bas eigentlich wundern auf all ben Schrecken, ben Berbrug und Rummer, ben man Ihnen gemacht; ba ich namentlich nebenbei überzeugt bin, baß bie Leute Ihres Hauses nicht ermangeln werben, Ihnen bie Borfalle jenes Abenbs auf ihre Art barguftellen. Nict wahr? Doch gleichviel!" - Done inbeg auf biefe verschiebenen Fragen eine Antwort abzumarten, fuhr er nach einer fleinen Baufe fort : "So begab ich mich benn, wie icon gefagt, an jenem Abend fbat und am anderen Morgen felbft in die Wohnung bes Berrn Stillfrieb, und zwar in boppelter Eigenschaft: fowohl um mich ber Papiere eines Mannes zu verfichern, ber unter fcmerem Berbacht entflohen, wie auch als Bevollmächtigter ber Mutter jenes jungen Mannes, fant aber, " feste er bitter lacent bingu, "meber in ber einen noch in ber anberen Gigenschaft bas Bemunichte. - - Ad, man hat trefflich gegen uns conspirirt, und es hatte nicht viel gefehlt, fo hatte uns ber Feind total aus bem Felbe geschlagen; jener arme Teufel lag schwer barnieber. "

Bier fcmieg ber Juftigrath einen Augenblid ftill, fichtlich

in ber Erwartung, bie Staatstäthin werbe ihm irgend eine Frage stellen. Dies geschah aber nicht; fie hatte bie Sanbe gefaltet und schaute, scheinbar unbeweglich, zum Fenster hinaus.

Der Inftigrath warf einen flüchtigen Blid auf ihr Gesicht, und ein Beichen ber Ungebuld flog über seine Büge. — "Die Wohnung fanden wir also," fagte er nach einigen Sekunden, "wie er fle kurze Beit vorher verlaffen. Sie muffen wenig Beit gehabt haben, ihre Sachen einzupacken, benn es war fast Aues von Toilettegegenständen und Rleibern ba. In seinem Schreibpulte, beffen Behälter und Schublaben alle verschloffen waren, stand nur ein geheimes Fach offen; aber es war ohne Gewalt und mit bem gewöhnlichen Schluffel geöffnet.. Daneben auf bem Boben befand sich ein fein gearbeitetes Kästeben, eben-falls offen und — leer."

Bei biefen Worten feufzte bie Staatsrathin tief auf; boch war es unmöglich, auf ihrem unbeweglichen Gefichte zu lefen, ob biefer Seufzer getäuschier Erwartung galt, ober aber in einem gerabe entgegengesetzten Gefühle feinen Grund hatte.

"Jener Kerl," fuhr ber Juftigrath fort und ließ feine beiben Sanbe plöglich herabhangen, "jener schuftige Bediente hat mich offenbar betrogen und verhöhnt, er, ben ich vor bem Zuchthause gerettet . . . "

"Und — ihm zum Diener gegeben," fagte bie alte Dame mit fehr leifer Stimme.

Dem Infligrath Klang bas fast wie ein Borwurf, und er schaute aufmerkfam, fast verwundert auf bas Gesicht ber alten Dame. Diese aber hatte baffelbe nach wie vor abgewandt und blickte gleichmuthig wie vorbin zum Fenster hinaus.

Der Juftigrath zudte leicht mit ben Uchfeln und fuhr fort: "Allerbings habe ich ihn bem herrn Eugen zum Bebienten ge-

geben, und zwar mit Ihrer Bewilligung, Sophie. Sie wußten um biesen Schritt, Sie billigten ihn. Doch weiter! Jener Mensch hat mich also betrogen, bas ist kar; benn ich kann mir nicht benken, daß die beiben Anderen ihn gewaltsam mit sich fortsgenommen; bazu waren sie nicht in ber Lage. Die Sache also kurz und gut genommen, wir haben umsonst gearbeitet."

"Das weiß Gott in seinem himmel!" fagte bie alte Dame und wischte fich mit ihrem Tafchentuche bie Stirn.

"Wir haben um so mehr umfonst gearbeitet," suhr ber Justigrath mit sehr gebehntem Tone und lauernbem Blid auf bie alte Dame fort, "als burch bas mißlungene Unternehmen jenes Abends bie Unterhandlungen, bie Sie mit Ihrem Sohne gepflogen, ebenfalls und wahrscheinlich für immer abgebrochen find."

"Um fa mehr wohl für immer abgebrochen find," fagte bie Staatsräthin mit festem Tone, "als die Vorfälle jenes Abends für ihn gewiß keine Ausmunterung sein werden, wieder mit uns anzuknüpfen. Die Unterhandlungen zwischen fireitenden Barteien sind boch jedenfalls eine Art Waffenstillstank, und vielleicht auf einen folchen vertrauend, ist er argios in die Valle gegangene, während wir ihm die eine Hand zur Verföhnung boten, stießen wir mit der anderen nach seinem Herzen."

"Das heißt," fuhr ber Justizrath mit eiskalter, ruhiger Stimme fort, "wir maren in bem Falle als zwei getrennte Barteien zu betrachten; obgleich fest und innig Verbündete, hat boch ein Theil berselben mit bem Feinde verhandelt, wahrend ber andere ichlachtsertig bastand."

"Ich verstehe ben Borwurf, ber in Ihren Worten liegt, vollkommen," entgegnete bie alte Dame, "boch glaube ich Ihnen schon neulich gesagt zu haben, baß Eugen unaufgeforbert und freiwillig zu mir kam."

"Unaufgeforbert und freiwillig, so fagten Sie," antwortete ber Juftigrath, und bei biefen Worten flog eine Sekunde lang über seine Büge ein eigenthumliches Lächeln. — — "Doch laffen wir biefe unangenehmen Auseinandersehungen ruhen; die Sache ist abgemacht, wir muffen neue Plane entwerfen."

hier wandte bie alte Dame ihr Geficht gum erften Male von bem Venfter weg und fah bem Juftigrath aufmerkfam, wir mochten faft fagen: angftlich, in bie Augen.

"Sie find über die Granze entstohen," sagte dieser nun, insbem er seinerseits bem Blide der Dame auswich. "Es ware mir ein Leichtes gewesen, ihre Berfolgung nachdrücklich einzuleiten; doch wozu soll das führen? Bu neuen Unannehmlichkeiten, zu abermaligen Entwürfen, die vielleicht wieder sehlschlagen. Ich habe zu dieser Verfolgung keinen Schritt gethan; ich bin endlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß es besser ist, wir lassen den Gerrn Eugen Stillfried für die Zukunft gänzlich aus unseren Bestechnungen, aus unseren Planen."

"Gott fei Dant!" fagte bie Staatsrathin; boch klang bas bem Dhr bes Anberen nur wie ein leifer Seufzer.

"Laffen Sie uns wie bisher ehrlich zusammen verfahren," fuhr ber finftere Mann fort, indem er haftig mit der Sand über bie Augen fuhr, um feine erregten Büge zu glätten; "laffen Sie uns unseren Weg klar machen, wenigstens bas eine Biel fest im Auge behalten, mit aller Kraft babin ftreben, wenigstens bieses Eine zu erreichen."

Die Staatsrathin, welche fragend in die Sohe blidte, nidte nun schweigend mit bem Ropfe, als ber Justigrath mit bem Finger auf jenes kleine Raftchen wies, in welchem sich bas uns bekannte Miniaturbilb befanb.

"Mur jenes einzige Biel wollen wir erreichen," fuhr er fort,

"bas Glüd jener Verlassenen zu begründen, indem wir ihr einen Namen geben und sie in die Gesellschaft, der sie eigentlich angehört, zurücksühren. Was das Erste anbelangt, so sagten Sie ja
selbst, Sophie, daß Ihr Sohn sich nicht abgeneigt gezeigt hätte,
ber . . . Schwester zu Liebe einen Theil jener Papiere zurück zu
geben. Wenn dem also ist, so wird er unseren serneren Weg, da
er denselben Zweck hat, gewiß nicht durchkreuzen."

"Aber er ftellte eine Bebingung," fagte bie alte Dame.

"Ich kenne biefe Bebingung, und es ift mir lieb, baß er fie gestellt; wir sind bamit im Stande, seinen späteren Einreben zu begegnen. Laffen Sie mich Ihnen meinen Plan entwickeln; ift er zu verwirklichen, so werbe ich es thun, und tritt bann herr Eugen gegen uns auf, so erfüllen Sie ihm seine Bebingung in Betreff jenes Mäbchens, und er wird uns in Ruhe lassen."

"3ch foll eine folche Beirath gutheißen?" fragte erftaunt bie Dame.

"Und warum nicht?" entgegnete gelaffen ber Juftigrath; "bie Stände find freilich verschieben, aber erstens ift bas Mädchen nicht ohne Bermögen, und zweitens, was für Sie bas Wichtigste ift: ich habe mich in ber letten Zeit ernstlich bei verschiebenen Bersonen nach ihrem Lebenswandel erkundigt, und ber ift voll-kommen untabelhaft; man fagt nur bas Günstigste über fie."

Erflaunt blidte bie Staaterathin ihren Freund bei biefen Borten an; fle wollte auf seinem Gesichte lefen, ob er im Ernste ober im Scherze spreche. Doch behielten seine Buge ben gewöhnstichen ruhigen, ernsten und nachbenkenben Ausbruck.

"Es ift mein Ernft," fagte er, nachbem er jenen forschenben Blidder Staathrathin bemerkt und ausgehalten; "was konnen Sie am Ende bagegen machen? Seien Sie froh, baß er keine schlimmeren Bedingungen gestellt." "Solimmere Bebingungen?" fragte verwundert bie alte Dame, worauf der Justigrath die Achseln zuckte und lächelnd fagte: "Sie wiffen so gut wie ich, daß Ihr herr Sohn micht besonders liebt; er hatte auch zum Preis für seine Papiere für immer meine — Entfernung aus dem Hause verlangen können, und eine solche Bedingung," setzte er mit einer tiefen Berbeugung hinzu, "wäre für mich viel schlimmer gewesen."

"Daran bachte ich nicht," entgegnete bie Staatsräthin und fah wie früher angelegentlich zum Fenfter hinaus.

Ueber bie Büge bes herrn Werner flog ein finfterer Schatten, und feine Mundwinkel zuckten einen Augenblick; boch war fein Geficht gleich barauf wieber ruhig und freundlich wie vordem. Er rückte einen Seffel von ber Wand vor bie Fensternische, seste fich hinein, nahm seinen Stock zur hand, mit beffen Anopfe er zwischen feinen Fingern zu spielen begann.

"Es war schon einige Mal," suhr er nach einer längeren Pause fort, "unter uns bavon die Rede, das Schikfal . . . Ihrer Tochter festzustellen; blos zu diesem Zwecke trachtete ich so unabläfsig nach dem Besitze gewisser Papiere, durch deren Bermichtung andere in unseren Händen besindliche volle Kraft und große Wichtigkeit erhielten. Nach den letzterwähnten Dokumenten gibt es mit dem gleichen Rechte ein Fraulein Stillfried . . wie ein Gerr Eugen Stillfried lebt und wirkt. Sobald wir nun dieses Recht festgestallt haben, und es vor den Augen der West unzweiselhaft ist, so wird es uns nicht schwer sallen, für Fraulein Stillfried eine passende, anständige Verbindung zu finden."

"Gine Beirath?" fragte bie Mutter überrafcht.

"Allerbings, Sophie, eine Heirath!" fagte ernst und beftimmt ber Justigrath. "Das follte ber Endpunkt sein," seste er fünster hinzu, "um nicht zu sagen: ber Lohn für meine langsjährigen Bemühungen und Qualen, für burcharbeitete Tage, für burchwachte Rächte, bas sollte mein Afpl sein, wohin ich mich zurndzöge, da boch sonst keine Heimath, kein Heerd für mich zu erwarten steht. Iener neuen Familie wollte ich mich widmen, ihr helsen, wo Menschenhülse möglich ist, sie in ihrem Vortsleben, ihrem Wachsthum glücklich und still zufrieden beobachten, sür sie leben und arbeiten, um für alles das eine einzige Belohnung zu erhalten, welche darin bestände, daß einst ... Ihre Enkel mir nach meinem Tode eine bessere Gedächtnisrede halten sollten, wie es Ihre Kinder — Ihr Sohn wollte ich sagen — bei meisnen Lebzeiten thun wird."

<sup>&</sup>quot;So war mein Plan, und wie Sie mich kennen, Sophie, habe ich ihn festgehalten und halte ihn fest bis zum letten Athemzuge. D, Sie wissen es nicht, was es heißt, ein Kind zu bessigen und dieses Kind nie das seinige nennen zu dürsen, nie mit dem Ausdruck väterlicher Zärtlickeit seine Hände zu ergreisen, nie seinen liebevollen dankenden Blick aufzusangen; was es heißt, zusschauen zu müssen, wenn es sich an die Brust Anderer schmiegt, wenn es Anderen den vollen Ausdruck der Liebe und Zärtlichseit zukommen läßt, und wenn dann plöglich sein Blick erkaltet, sein zärtliches Lächeln sich in ein förmliches umwandelt, wenn es nun einmal dem . . . fremden Menschen die Hand reichen muß!!"

<sup>&</sup>quot;Ob ich es weiß?" sagte bie alte Dame erschüttert; "ob ich jene Qualen tenne?"

<sup>&</sup>quot;Nein, Sie kennen fle nicht," fagte ber fonft fo ruhige . Mann mit heftigem Tone; "Sie erhielten als Mutter bas erfte Lächeln Ihres Sohnes, bie erften freundlichen Blide Ihrer Toch-

ter. Und ich? — Eugen, ben ich eine Zeit lang so sehr geliebt, für ben ich in seinen Kinberjahren gethan, was in meinen Kräften stand, ber auch mir Jahre lang mit größter Zärtlichkeit anhieng — ihm wurde, sobald er benken konnte, gelehrt, mich zu haffen, mich als ben schändlichsten und verabscheuungswürdigsten aller Menschen anzusehen. — — Und was sie anbelangt, " sette er mit unendlich weichem Tone hinzu, mit einem Tone, ben man so selten von diesem harten Manne hörte, "so haßt sie mich nicht, aber ich bin ihr gleichgültig, und wenn ich je im Gefühle meines Unglück ihr weiches Haar etwas heftig küßte ober ihre kleinen Hande zu innig brücke, so wandte sie sich erschrocken, ja sich fürchtend ab vor dem fremden Manne. "

Die Staaterathin fab erftaunt in bie-Bobe.

<sup>&</sup>quot;Doch genug von biesen Erinnerungen!" suhr er nach einer längeren Pause fort, während welcher Zeit er ben vorhin weggesschleuberten Stock wieder auf nahm und dabei seinen Zügen Zeit ließ, sich wieder vollkommen zu ebnen und zu beruhigen. "Gesnug davon, Sophie! — Was sagte ich vorhin? — Ja so — ich sprach von einem Plane, ben ich mir entworsen und ben ich auf alle Fälle auszuführen sest entschlossen bin. Nur bin ich geswungen, diesen Plan der gestrigen Vorsälle wegen vollständig umzukehren, und statt, wie es bisher meine Absicht war, durch den Besty des Namens zu einer Heirath zu gelangen, muß ich jetzt den Versuch machen, durch eine gute Heirath zu dem Besty bes Namens zu gelangen."

<sup>&</sup>quot;Ich muß mich bemuben," fuhr ber Anbere fort, "burch eine fehr anftanbige Partie bie Leute vergeffen zu machen, bag bier früher etwas vorgefallen, und wenn bas Mabchen einmal

"Frau von so und so" ift, bann wird nach bem Laufe ber Welt tein Mensch es ferner wagen, baran zu zweifeln, bag fie wirklich ein Fraulein Stillfrieb gewesen."

"Und biefe Bartie?" fragte mehr und mehr überrascht bie alte Dame.

"Ift bereits gefunden," entgegnete ruhig ber Juftigrath, "und Ihnen bies anzuzeigen, war eigentlich ber Zweck meines heutigen Besuches."

"Ich könnte fast erschrecken," antwortete bie Staatbrathin; boch fiel ihr ber Justigrath schnell ins Wort: "Wenn Sie nicht überzeugt wären, baß bas Wohl und Wehe jener jungen Dame mir eben so nahe am Herzen liegt wie Ihnen."

"Aber es betrübt mich in ber That, es schmerzt mich," fagte bie Dame nach einer Bause, "baß Sie mir eine so wichtige Sache erft bann mittheilen, wenn fle, wie ich nach Ihren Aeuße= rungen schließen muß, als eine abgemachte zu betrachten ift."

"Abgemacht freilich in so weit, als mich nur die triftigsten Gründe bazu bewegen könnten, diese Berbindung, welche ich für das Glück des jungen Mädchens betrachte, rückgängig werden zu lassen. Aber ich bin von Ihnen überzeugt, Sophie, Sie haben nichts Ernstliches dagegen einzuwenden." — Bei diesen Worten nahm der Justigrath den Stocknopf zwischen die Finger und rieb ihn emsig mit der Handstäche, während er die alte Dame fest ansah.

Diese zudte die Achseln, blidte zum Fenster hinaus, und als sie ihr Gesicht bem Freunde wieder zuwandte, glanzten Thränen in ihren Augen. "Und es ist berselbe, von dem Sie früher sprachen?" sagte fie mit leiser Stimme.

"Derfelbe, Sophie!" entgegnete ber Juftigrath. "Der junge

herr von Steinbed, von einer fehr anftändigen Familie, obwohl nur ein fleines Bermogen ba ift.a

"Und er will bas Mabchen heirathen, ehe er fte gesehen," fragte bie Mutter und bif ihre Lippen fest zusammen.

"Nicht bevor er fle gesehen," antwortete laceind ber Juftigrath; "er hatte Geschäfte bort oben im Lanbe, und ba autorifirte ich ihn, fich bei ber jungen Dame vorftellen gu laffen."

"So, das thaten Sie?" fagte die alte Danze und blickte ihn mit großen Augen an, und man wußte im iden Augenblicke nicht, war diese Frage im Boraus zustimmend aueint, wer brückte sie einen tiesen Schmerz aus über bas, was bie Fragende eben erfahren. Aber während sie biese Frage stellte, preste sie ihr Schnupftuch fest in die Hand, und biese Hand zitterte heftig.

"Das that ich," ermieberte ber Justigrath mit ruhiger Stimme. "Sie wissen, theme Sophie; wie sorgfältig ich einen Plan von allen Seiten beleuchte, und wie ich stets nur nach reislichem Nachbenken zur Aussührung schreite; überlegt haben wir nun in bieser Sache wahrhaftig genug. Und boch war ich sest überzeugt, baß, menn ich ihn nun vor endlicher Aussührung ausgesprochen hätte, Sie mich mit tausend Gründen zurück gehalten haben murben. — Ich kenne das und habe beshalb gehandelt zu
Ihrem Besten und zum Besten des jungen Mädchens."

"Berr von Steinbed!" fagte bie alte Dame leife vor fich bin, und ein unangenehmes Ladeln glitt über ihre Buge.

"Es ift bas leiber einer von ben vielen jungen Leuten, bie nicht in Ihrer Gnabe fteben," fagte achfelzudenb ber Juftigrath; "aber feine kleinen, unbebeutenben Fehler abgerechnet — und wer hatte keine? — ift herr von Steinbed fehr anftänbig."

"Er ift folimmer als fehlerhaft," fagte die aite Dame wegwerfend; "er ift lächertich."

"In Ihren Angen, Sophie," entgegnete ber Juftigrath: "wann bielten Sie von jungen Leuten aus unferer Beit nicht alles für lächerlich! und biefen Behber — ich muß es fo nennen buben Sie bis heute nicht abgelegt. Der junge Monfc, von bem wir reben, hatte bis jest nichts ju thun und fullte feine Beit mit lauter unnügen Dingen aus; bas ift mabr. Aber man fann bagegen nicht fagen, bag er zuweilen ausschweifenb ober verfcmenberifch fei; im Gegentheil, er bolt bas Geinige gu Rath und ift in feinen Finangen fehr georbnet. - Sollieflich merben Gie mir erlauben, Ihmen bie Bemerbung zu machen, bag ich glaubte, in Ihrem Sinne zu handeln, ale ich bie Berhandlungen bis auf jenen Puntt betrieb, wo fie jest angefommen finb. Gie . . . als Mutter haben freilich am Enbe bas Recht, Ihren . . . Gefchaftefreund zu besavouiren und tene Berbanblungen furzweg abzubrechen; aber, Sophie, biefer Gefcaftemann, biefer Gefcaftefreund konnte alebann geneigt fein, funftig unbebingt feinen eigenen Weg zu geben und ohne alle Rudficht über bas Schicffat jenes jungen Dabchens zu beftimmen, bie ihm bas Schicfal . . . nun boch einmal anvertraut bat, a folog er mit einem leichteren Ion und einer Berbeugung.

Er war bei ber letten Rebe von feinem Stuhle aufgestanben und gieng, die Sande auf ben Ruden gelegt, in dem Zimmer mehrmals auf und nieder. Die alte Dame blidte zum Venster hinaus und brüdte ihr Schnupftuch an die Augen, aus benen die Thränen niederströmten, obgleich sie weit aufgeriffen in die Verne ftarrten. Die Staatsräthin bachte an Eugen, der sich ihr neulich so liedevoll genähert, und wie es doch wohl ganz anders gehen könnte, wenn sie jenem ernsten Manne bort zu sagen vermöchte: "Sprechen Sie mit meinem Sohne barüber, er weiß um Alles, er soll auch ein Wort mitreben bürfen, wo es bas Schickfal seiner — Schwester gilt." — Aber bas war unmöglich. Sie hätte nimmer gewagt, bem Anderen gegenüber ein solches Wort zu sprechen. Und Eugen — wo war er? Hatte er nicht die Stadt verlassen, ohne in Bezug auf die gehabte Unterredung der Mutter noch ein einziges Wort zu sagen? konnte sie sich auf ihren Sohn verlassen? — Ohne seine Kraft versucht zu haben, war sie sest überzeugt, er würde ihr eine schwache Stütze sein, und ein solches Mißtrauen, das immer bestanden, hatte von jeher ein trauliches Verhältniß zwischen Mutter und Sohn verhindert.

Der Juftigrath trat nach einiger Zeit wieber vor die Kensternische, und nachdem ihn die Staatsräthin eine Weile kopfschüttelnd angeblickt, sagte er endlich sest und bestimmt, sast ärgerlich:
"Laß das Weinen, Sophie! Ohne mich zu compromittiren, ist
an jener Sache nichts mehr zu ändern. Glauben Sie mir um
Gotteswillen, daß ich Alles genau überlegt und geprüft. Ich verlange ja nicht Ihre Einwilligung zur Hochzeit auf morgen ober
übermorgen; Sie sollen sich nur dem ganzen Projekte nicht abgeneigt zeigen und — den Herrn von Steinbeck, der sich Ihnen
morgen vorstellen wird, nicht ungnäbig aufnehmen."

Die alte Dame machte eine ungebulbige Bewegung mit bem Ropfe, und nachbem ber Justigrath längere Zeit vergeblich hatte warten muffen, sagte fle kurz und mit schneibenbem Lone: "Es wird mir also sehr angenehm sein, ben Herrn von Steinbeck bei mir zu sehen."

"In feiner Eigenschaft . . .?" sette ber Juftigrath lauernb bingu.

"In feiner Eigenschaft als Brautigam," fagte bie alte Dame mit foon viel ruhigerer Stimme.

So endigte biese Unterrebung, wie schon so viele ähnliche in biesem Hause, in biesem Zimmer. Der Juftigrath entfernte sich nach einigen unbebeutenben Worten, und die Staatsräthin blieb wie immer mit ihrem Kummer, mit ihrem Schmerze allein. —

## Sechsundbreißigfies Rapitel.

Worin der Lefer erfahrt, wie gefahrlich offen flebende hinterthuren und unternehmende Sofbediente find.

Während sich bies broben bei ber Herrschaft begeben, mußte brunten bei ber Dienerschaft etwas nicht weniger Bichtiges verhandelt werden. Berhandelt ist eigentlich nicht das richtige Wort, benn zu einer Verhandlung gehören mehrere Personen, die sim Verein mit einem Gegenstande beschäftigen; dies war aber bei der Stillfried'schen Dienerschaft im gegenwärtigen Augenblicke burchaus nicht der Fall. Sie, die sonst so einträchtig beisammen lebte, und namentlich um diese Morgenstunde stets beisammen im Jauptquartiere, in der Küche, zu sinden war, machte sammt und sonders heute Morgen hievon eine betrübte Ausnahme.

Die Ruche ftand offen, wie gewöhnlich, auch picte in berfelben bie Schwarzwälberuhr in bem gleichen Takte wie fonft, und Martha, bie Röchin, war ebenfalls in ihrer Ruche; aber, was feit langen Jahren nicht vorgekommen war, fie befand fich allein, nicht rührig und thätig, nein, sie saß hinter bem Rüchentisch auf einem Stuhle; sie hatte bie Hände zusammen gefaltet in ben Schooß gelegt, sie blickte tief nachbenkend in eine Ede ber Rüche, und nur bann und wann suhr sie ans ihren tiesen Träumereien in die Höhe und griff mit einer schrecklichen Geberde nach ber großen Spicknadel, um sie einem armen Hasen, der vor ihr auf dem Tische lag, mit wahrhaft kannibalischer Lust durch das Fleisch des Schenkels zu stoßen. Ja, sie that also; aber alles das in tieses Nachdenken versunken, und als sie alsdann die Nadel brüben wieder heraus zog, merkte sie erst, daß sie den Speck vergessen hatte, und dann sank sie wieder in ihren Stuhl nieder mit einem herzbrechenden Seuszer.

Martin, ber Rutscher, ber seinerseits nicht um eine Million bes Morgens aus ber Ruche geblieben ware, befand fich heute im Stalle; und bort saß er auf ber Futterkifte, hatte eine alte wollene Pferbebecke auf bem Schoose und trommelte mit ben Füßen einen Trauermarsch: brumm — brumm — — brumm — brumm! Dabei hatte er ben Ropf in die Hand gestügt und schaute nachbenkend an die Decke.

Selbst Jatob, ber alte ruhige Diener, ber sehr schwer aus bem Gleichgenichte zu bringen war, beschäftigte sich einsam und allein auf ber Borzellan- und Silberkammer, und wenn man bemerkte, wie heftig er die Schlösser auf- und zubrehte, so konnte man wohl auf die Bermuthung kommen, auch ihm sei etwas abssonberlich Unangenehmes passirt, was ben bebächtigen, ruhigen Mann so seltsam verwandelt; zuweilen gieng er in dem Zimmer auf und ab, die Hände auf den Rücken gelegt, blickte mitunter auch wohl Minuten lang zum Fenster hinaus, hielt die Hand an die Stirn, drückte mit zwei Fingern seine Nasenspie est zusammen,

turz, betrug fich wie Jemanb, ber über eine wichtige Sache eifrig nachbenkt.

Nanette, bas Rinb, bie im gewöhnlichen Leben burch ihr naives, kindisches Betragen und ihre vorzuglichen Ginfalle bie lustige Berson in ber Rüche abgab, war heute Morgen am meisten verwandelt und faß in bem Bafdzimmer, unter großen Saufen von Bafche, als ein Bild ber Traurigkeit. Gie hatte bick aufge= laufene, roth geweinte Augen und war gar nicht mehr zu kennen. Buweilen arbeitete fle emfig in ihrem Gefchafte, fortirte bie Bafche und legte fie in iconen Saufen in bie bazu beftimmten Schrante; gleich barauf zeigte fie wieber eine Beiftesabwefenheit, bie offenbar zum Beinen mar. Da legte fle Bemben und Gervietten auf einanber, Tifchtucher, Strumpfe und Ruchenfdurgen neben Nachtmugen ber gnabigen Frau; oftmale aber auch that . fle wie Martha und legte bie Sante gang in ben Schoof und verfant in eben folch tiefes Rachbenten, wie ihre Rollegin in ber Ruche. Doch muffen wir babei bemerken, bag Rannette bei biefen unverkennbaren Musbruchen bes tiefften Schmerzes auch lichte Momente hatte, wo ihr Auge freudig glangte und ihre Mundwinkel fich zum Lächeln in die Sobe hoben. In folden Augenbliden erhob fie fich von ihrem Geschäfte, trat and Kenfter und schaute auf bie Strafe hinab. Ja, wir muffen gefteben, bag fie alsbann auch mitunter ihre Lippen bewegte und anfieng, ein Lieb zu fummen, von bem aber nur bie Borte zu verfteben waren :

> Freudvoll und leidvoll — Gebanfen find frei.

Das mochte in ben vier eben benannten Raumen bes Stillfrieb'ichen Saufes eine gute Stunde fo gebauert haben, ba riß fich Martin, ber Kutscher, zuerst empor aus feinem Schmerze. Er warf bie Stallbede in einen Winkel, rutschte von ber Futterkifte herab und gieng nach ber Ruche, seine schwarze Tuchmuge tief in die Augen gebrückt, die rechte hand in ben Rock gesteckt, mit langsamen, feierlichen Schritten. In ber Rüche angekommen, septe er sich stumm hinter die Thure auf seinen gewöhnlichen Blat neben ber Schwarzwälberuhr und nickte, ohne ein Wort zu sagen, leise, aber bedeutsam mit bem Kopfe.

Martha, die Röchin, that fich in biefem Augenblide bie offenbarfte Gewalt an, um nicht in ein lautes Weinen auszubrechen; ja fie begann mit einer wahren Wuth ben armen Hafen zu spicken, storfte ihm aber in ihrem Schmerze solche erschreckliche Speckbrocken in ben Leib, daß fle von breien immer zwei wieber beraus ziehen mußte. Und wenn dies geschah, wandte fle sich achselzuckend zu Martin und ihre jammervolle Miene wollte offensbar ausbrücken: "Muß man nicht zerstreut sein bei solchen entsfellichen Beranlassungen?"

Auch ber alte Jatob fah, bag er heute Morgen feinen Sinn für Borgellan und Silber habe, und folog beghalb feine Schränke und gieng hinab, um ebenfalls in ber Ruche Troft zu suchen.

Sein Eintritt war bas Zeichen zu einigen wirklichen Thras nen ber Röchin; ber alte Martin wischte fich heftig bie Augen, worauf fich felbst Jakob veranlaßt fah, eine starke Brise zu nehsmen. Dann klopfte er heftig auf ben Dedel seiner Dose unb sagte: "Was nützt alles bas Gestenn? Geschene Dinge sind nicht zu anbern; jest muß man bafür sorgen, die Sache auf eine anständige Art zu Ende zu bringen."

Wir können bier als Erzähler nicht umbin, bie Vermuthung auszusprechen, als glaube ber geneigte Lefer, bie Borfalle im Schoppelmann'ichen Saufe in Bezug auf Gerrn Eugen Stillfrieb seien es, was die Dienerschaft bee elterlichen Saufes so in Schmerz und Betrübniß versett. Wir muffen aber erklären, bag ber Grund

hievon ein anderer ift. Hatte auch die Nachricht von dem neuliden Borfalle die fämmtliche Dienerschaft fehr bestürzt gemacht, so war dagegen die Thatsache, daß Gerr Eugen dem jungen Schoppelmann ein Tüchtiges ausgewischt und daß er darauf schleunig die Stadt verlaffen, so erfreulicher Art, daß man sich hierüber bald wieder beruhigte. Auch hatte Jakob, der den Busammenhang genau zu kennen schien, die Versicherung abgegeben, es sei für den jungen Herrn weit besser, daß er für eine Beit lang die Stadt verlaffen habe.

Etwas Anderes war es bemnach, was bie Gemuther' ber fammtlichen Stillfried'schen Dienerschaft so schmerzlich bruckte. Jakob hatte gesagt: geschehene Dinge seien nicht zu anbern, und man muffe nur bafur forgen, baß bie Sache auf eine anständige Art zu Ende gebracht werde. Martha hatte bei biesen Worten augenscheinlich geschaubert.

"Ich habe bas Ding schon lang gemerkt," sagte Martin, "ba mögt Ihr sagen, was Ihr wollt. Wenn ich auch nicht ge-wußt, um was es sich hanbelt, so sah ich boch, baß etwas nicht richtig war."

"Und woran faht Ihr bas?" fragte erschrocken bie Röchin.

"Das will ich Euch fagen," fuhr ber Kutscher fort. "Seht 3hr, bie Nanett', bie mar bis vor einem halben Jahre ganz anders. Damals hatte fie noch über Alles so recht herzlich geslacht; bas konnte man ihrer großen Jugend schon verzeihen; benn, nebenbei gesagt, wenn man' ihr etwas auftrug, so hatte sie es immer punktlich ausgerichtet; babei bekummerte sie sich um die ganze Welt nicht; die Hausthure machte sie höchst ungern auf, Ausgange für sich zu machen, liebte fie gar nicht, und wenn man sie einmal wegschickte, so kam sie in der allerschneusten Zeit zurudt."

"Das ift alles mahr," fagte Jakob.

"Bat fich aber in ber letten Beit febr veranbert," fubr ber Ruticher fort.

"Richtig," fagte bie Röchin und legte bie Spidnabel nieber mit einem fo verblufften Beficht, als erftaune fie über ihre eigene Dummheit, bas nicht fruher gemerft zu haben.

"Seit einem halben Jahre," fo fprach Martin weiter, "wenigstens feit ein paar Monaten, habe ich bie Nanett' nicht mehr aus Bergensgrund lachen horen; bas mar, wenn es vorfam, nur fo ein erzwungenes Geficher, und wenn man einmal einen Spaß mit ihr machte, ba konnte fie im vollen Ernfte verlegen Bift Ihr noch, wie ich vor einiger Beit fagte: ich hatte jest alles Ernftes Luft, mich zu verheirathen, und wenn fle bazu geneigt mare, fo wollte ich mit ber Mabame ein Wort fprechen?"

"Das war aber auch ein schlechter Spaß," fagte einigermaßen ärgerlich bie Röchin; "man muß ben jungen nafeweisen Dingern folde Grillen nicht in ben Ropf fegen."

"Da hat fich mas in ben Ropf zu feten!" lachte ber Rutfcher. "Doch bort weiter! Berftreut mar bie Manett' in letter Beit auch febr. Wift Ihr noch, wie fle ber anabigen Frau vor vierzehn Tagen bas Salzfaß servirte, als biefe ein Blas Waffer befohlen ?"

"Gerechter Gott, bas ift mahr!" fagte bie Röchin; "bas hatte ich faft vergeffen."

"Und wie gern gieng fle in letter Beit aus!" fagte ber Rutider. "Sat fie nicht fogar mehrere Dale gebeten, fur Euch auf ben Markt geben zu burfen? Da traf fle mit ihm zusummen; bas fonnt 3br mir glauben. "

"Ja, und wie lange blieb fie nicht jebes Dal aus!" fagte

bie Röchin entruftet, ber auf einmal eine ganze Gasbeleuchtung aufzuflammen ichien; "und bann fällt mir auch noch ein, fo oft ich fie in ber letten Beit rufen mußte, ftanb fie unter ber Sausthure."

"Was hilft ba alles Gerebe?" mischte fich jest Jakob in bas Gefpräch, bas bie beiben Andern bis jest aufs Eifrigste allein geführt. "Glaubt Ihr, bag ber junge Mensch gute Absichten auf bas Mabden hat?"

Die Röchin fah errothenb auf ben halbgespidten Safen.

"Das glaube ich mohl," fagte wichtig ber Rutscher, "und ich habe bem Monfieur heute Morgen, als ich fle bei einanber traf, unfere Meinung über biefen Bunkt ziemlich klar auseinanber gefett."

"Und Ihr habt fle also wirklich bei einander getroffen?" fragte schüchtern die Röchin und hantierte eifrig mit ihrer Spidnabel.

"Das will ich meinen!" entgegnete bestimmt Martin. "Ich bin schon im hause der Erste tes Morgens aus den Federn, und wenn ich für meine Pferde Wasser hole, so dreht Ihr Euch alle noch ein paar Mal'herum. Das denke ich denn heute Morgen selber, als ich so durch das stille Haus gehe, und sage mir: So ein Kutscher hat doch ein mühseliges Geschäft! und dabei nehme ich meine Eimer und trage sie in den Stall. Wie ich nun so durch den Hos gehe und von Weitem die kleine Thüre erblicke, die auf die Gasse führt, hinten am Hause, so denke ich: Blis auch, steht die nicht offen? das wär' mir eine saubere Wirthschaft! da hätten Diebe die allerbeste Gelegenheit! Wie ich näher trete, sehe ich, daß ich mich wahrhaftig nicht geirrt: die schweren Riegel sind zurückgeschoben, und als ich langsam näher trete, höre ich leise zusammen sprechen."

"Leife zusammen fprechen?" wieberholte bie Rochin mit einem tiefen Athemauge.

"Und weffen Stimme erkenne ich?" fuhr ber Kuscher fort. "Die Stimme ber Nannett'. Ich benke, mich soll ber Schlagtreffen, und höre zugleich bie Stimme eines Mannes, und bie Beiben plaubern von Liebe und ewiger Treue und solchen Geschichten."

"Ach, hort boch auf!" bat fouchtern bie Rodin und manbte ihr Geficht fcamvoll auf bie Seite von bem gespickten Safen hinweg, als habe biefes arme Geschöpf irgend einen Untheil an ber trauervollen Geschichte.

"Ja, ba hat sich was zum Aufhören!" sagte ber Kutscher einigermaßen entrüftet. "Die Beiben hörten auch nicht, wie ich kam — ich, ber Kutscher — und bachte mir boch, ber Bursche, ben ich ba trappirte, müßte augenblicklich um eine Ecke verschwinsben und bas junge Ding sich in Verzweiflung ein Mauseloch suchen."

"Nicht?" fragte bie Röchin, offenbar aufe Schmerzlichfte überrascht.

"Gott bewahre! bie Nanett' wurde freilich ein Bischen roth, zupfte an ihrer Schurze und stammelte ein paar Redensarten ohne Sinn und Verstand, aber der Monsleur — es war ein Hof-bebienter — stellte sich trotig vor mich hin, legte bie Hande auf den Rucken und sagte mit unbeschreiblicher Frechheit: Guten Morgen, Herr Kamerad! — Der Teufel auch! ich habe keine Luft, Sein Kamerad zu sein, und mir ware es auch nie eingefallen, bes Morgens in aller Frühe an fremden hinterthüren herumzuschnuppern und junge Mäbel zu versühren und mich patig anzustellen! und was man zu einem ähnlichen Falle weiter sagt. Da wurde ber Kerl ebenfalls grob und murmelte etwas von einem

alten Efel, worauf ich bie Nanett' am Arme herein zog und bie Thure wieber zu riegelte. So steht bie Geschichte. Ich habe aber zur Borforge noch ein Borhängeschloß angebracht.

"Ja, ja, es hat mich überrascht," sagte Sakob bebächtig, indem er abermals eine Brise nahm; "wir hatten bas Mäbchen so, wie man sagt, in unsere Familie ausgenommen, in unseren Kreis, wo Eins für bas Andere lebt, wo man sich hilft, wo man keine Geheimnisse vor einander hat."

"Ja, bas ift mahr!" jammerte Martha.

"Und ba fich uns nun bas junge Mabel zu entfremben sucht burch biese Liebschaft, so kann man wohl sagen, bag fie baburch unserer Gemeinschaft treulos geworben ift."

"Gewiß!" jammerte bie Röchin; "und bas hatte ich von biefem Kinde in meinem ganzen Leben nicht gebacht. Nein, es ift unverantwortlich, ganz ausgefucht abscheulich!"

"Sagen wir lieber: es ift ber Lauf ber Welt, " entgegnete Jakob; "man follte eigentlich niemals auf eine von Euch Berstrauen seten: wenn ber rechte Wind kommt, segelt Ihr boch aus bem ruhigsten Hafen in die offene See hinaus. — Aber, Freund Martin" — wandte er sich an diesen —, "habt Ihr das Mädchen nachher nicht gehörig ausgefragt, was sie für Hoffnungen und Erwartungen von diesem Hosseienten hat?"

"Ja, bas habe ich freilich gethan und habe ihr auch bemertlich gemacht, daß wir hier unter uns folche Liebschaften nicht gebrauchen können. — Und was meint Ihr wohl, daß sie mir darauf zur Antwort gab? — Sie bedaure recht sehr das Haus verlassen zu mussen, aber sie wolle noch den nächsten Herbst heirathen."

"Beirathen?" fagte emport bie Rodin; "fo ein unreifes nafemeifes Ding!"

"Ja, hört nur weiter, was fie noch mehr fagte: Mit ber gnäbigen Frau habe fie fcon vor acht Tagen barüber gesprochen, und bie fei volltommen bamit einverstanden. — hinter unserem Ruden mit ber gnäbigen Frau zu verhandeln."

"Das ift allerbings ftart!" meinte auch Jatob.

"Und fich verheirathen zu wollen!" lachte trampfhaft bie Rochin; "ich wohne mit ber Nanett' nicht mehr in Ginem Bimmer; eine Berson, bie mit bem Gebanken umgeht, nächstens bei=
rathen zu wollen . . ."

"Wird Ihr beschalb boch nicht gefährlich werben, Jungfer Martha," meinte Jakob lächelnb; "so eine Brautschaft stedt nicht an, barüber kann sie fich beruhigen."

Hier wurde die Unterredung burch einen ftarken Bug ber Rlingel aus bem Zimmer ber Staatsräthin unterbrochen. Jakob eilte die Treppe hinauf, und als er nach einigen Minuten wieber herunter kam, blieb er nachbenklich an ber Rüchenthure fteben, stemmte seine beiben Arme in die Seiten und schüttelte bedeutsam mit bem Robse.

"Nun, was gibt's?" fragte Martin, ber erftaunt biefem außerorbentlichen Benehmen gufab.

Auch bie Röchin, welche im Begriffe war, ben endlich fertig geworbenen Safen in die Bratpfanne zu legen, hielt biefes ungludliche Schlachtopfer an ben beiben hinterlaufen in die Höhe und blidte ebenfalls mit Berwunderung auf Jatob.

Diefer fouttelte mehrmals feinen Ropf, nahm außerorbentlich bebachtig eine Brife und fagte: "Das ift mirklich fonberbar."

Auf biese Ausrufung hin gelangte ber Sase noch nicht in bie Bratpfanne, vielmehr wurde er wieber auf ben Rüchentisch plazirt, und Martha trat bem alten Kammerbiener naber und fragte: "Was ift benn so sonberbar, Meister Jakob?"

"Birklich merkwürdig!" fagte biefer. "Nun rathet einmal: was hat mir bie gnabige Frau fur einen Auftrag ertheilt?"

"Bielleicht, bag bie Nanett' ploglich aus bem Saufe foll?" meinte freundlich lächelnb bie Röchin.

Jatob fouttelte abermals mit bem Ropfe und fagte: "Das ift es nicht; aber es tam mir febr unerwartet."

"Nun, so fagt's gerade heraus, Jakob!" meinte ber Kutscher. "Wie können wir eigentlich errathen, was Cuch bie gnasbige Frau für einen Auftrag ertheilt hat! Betrifft es vielleicht
einen von uns? mich zum Beispiel?"

"Dber mich?" meinte eifrig bie Röchin.

"Euch könnt' es icon mitbetreffen," fagte pfiffig lacheinb ber alte Bebiente.

"Gerechter Gott! 's ift boch nichts Schlimmes!" rief Mar= tha auf biefe Worte.

"Nein, nichts Schlimmes," fagte nun Jakob außerorbentlich freundlich; "gar nichts Schlimmes, was Gutes in jeber hinficht, und wenn es schon an sich was Angenehmes für uns Alle ift, namentlich für Euch, alte Martha, so kann es boch am Ende ber Ansang zu etwas ganz Glückseligem sein, was uns alle betrifft. — Hurrah!"

Bei biefen Borten lachte ber alte Diener herzlich hinaus und fließ ben Ruticher, ber fich ihm ebenfalls genähert, freund= ichaftlich mit ber Fauft auf bie Bruft.

"Alls ich hinauf kam," fuhr er nach einer Pause fort, "saß bie gnäbige Frau auf ihrem Lehnstuhle an bem bekannten Blätzchen, und ich sah ihren Augen an, daß sie heftig geweint hatte.

— Er war ja ba gewesen!" setzte Jakob mit einer finsteren Miene hinzu. "Die gnäbige Frau war sehr aufgeregt, und als ich vor ihr stand und nach ihren Befehlen fragte, wandte sie ihr

Geficht von mir ab, und es bauerte einige Setunben, ebe fle gu mir fagte: Ihr fennt bie Frau Schoppelmann, bie Lieferantin, genauer, nicht mabr, Jakob?" - "Allerbinge, gnäbige Frau," fagte ich, "feit langen, langen Jahren." - "Es ift im Grunde eine orbentliche Frau," meinte fie. - "Wenn mir bie Frau Staaterathin zu Onaben halten wollen," fagte ich, neine freugbrave Frau, nur bie und ba ein Bischen auffahrend und beftig." - "Und ihre Rinber?" fagte fie. - "Die taugen nichts!" antworte ich Efel, benn ich bente, fle fpricht von ben Gohnen; und ale fie mich barauf erftaunt anfieht, fubl' ich bie Dummbeit, bie ich gemacht, und fage: Mun, Guer Gnaben, ich babe bie beiben jungen Schoppelmanner gemeint; mas aber bas Matel anbelangt, fo gibt's nichts Braveres und Befferes in ber gangen Stabt." - "Meint Ihr bas wirklich, Jafob?" fagte fie barauf mit einer außerorbentlich freundlichen Stimme. "Nun, ich will's ja glauben; alfo . . . "

Bei biefen letten Worten fah Jakob mit luftiger Miene balb ben Ruticher, balb bie Röchin an. — "Alfo jest kommt ber Aufstrag; nun, was meint Ihr?"

"Dummheiten!" murmelte ber Ruticher; "feib boch nicht fo ein alter Rerl; fahrt gu!"

"Ich habe also ben Auftrag," fuhr ber alte Diener ernft und feierlich fort, "bie Brau Schoppelmann fammt ihrer Tochter Ratharine auf heute Nachmittag vier Uhr zur gnädigen Frau zu bestellen."

"Ah, ber Taufenb!" rief bie Röchin; "bas ift freilich eine gute Kommiffion."

"Gefällt mir auch ," meinte ber Ruticher; "möchte nur bas Geficht von ber biden Frau feben."

"Das ift am Enbe gar nicht einmal freundlich, " meinte

Jatob; "fie hat einen alten, hartnädigen Ropf; nun, wir wollen ihr bie Sache ichon gehörig vorstellen." — Damit holte ber alte Bebiente seinen Gut vom Nagel herunter, zog ein Baar waschsleberne Hanbschuhe an und begab sich in die Stadt, seinen Auftrag auszurichten.

Da er aber feiner alten Beine wegen ziemlich langsam burch bie Straffen ftolperte, wir bagegen bie Macht haben, mit ber Schnelligkeit ber Gebanken ihm vorauszueilen, so treten wir schon in ben Hofraum ber Gemusehanblerin ein, ehe Jakob noch bas Thor bes Stillfrieb'schen hauses hinter fich in's Schloß gezogen.

## Siebenunddreißigstes Rapitel.

Ergablt von neuen Planen der Gebrüber Schoppelmann und von einem Ariegerathe, in welchem nicht viel beschlosen wurde.

fommer, gegen Anfang September, warmer Nachmittag im Spätsommer, gegen Anfang September, und um biese Zeit gegen zwei Uhr Mittags brang durch eine Häuserlücke in der Nachdarschaft ein kleiner Strahl der Sonne in den sonst so schattigen hof des alten Hauses. Es herrschte dort um diese Zeit die tiefste Ruhe und Stille. Die zweis und vierfüßigen Bewohner des Misthausens und des kleinen Wasserpfuhls, bestedert und undestedert, die Ferkel, kleinen Hunde, Hühner und Enten, hielten nach eingenommenem Mittagsmahl ihre Siesta. Die großen Hunde, die Wächter des Hauses, hatten eifrigst einen kleinen Streisen Sonnenlicht aufgesucht, der schmal und lang auf dem Pflaster des Hoses glänzte; in der Verlängerung desselben aber, wo er sich an der Mauer des Hauses brach und auch diesem Stuble saß der schule, und auf diesem Stuble saß der

Kuhrmann, herr Fris Schoppelmann, mit leicht verbundenem Ropfe, sich als Genesender an der freundlichen, warmen Luft erfreuend. Man kann leider nicht fagen, daß ihn das Gefühl bes Dankes bewegte, welches fast immer in der Brust desjenigen wohnt, der von einem schweren und lebensgefährlichen Kranken-lager aufstand; was sein Herz ebenfalls bewegte, war Grimm und Wuth auf den, der ihn doch so rechtmäßiger Weise niedergeschlagen, und zugleich ein verdrießlicher Gedanke über die verlorene schöne Zeit, die er auf dem Krankenlager bei der mageren Kost der Mutter, welche der Arzt ihm vorgeschrieben, hatte verbringen muffen.

Sein Bruber Konrab, ber vor ihm auf einem Schemel faß, war nicht minder schlecht gelaunt. Ihn hatte der ftrenge Wille der Mutter die ganze Zeit zu Hause gehalten; er hatte sogar ein paar Jagdpartieen auf Velbhühner ausschlagen muffen, und, was noch schlimmer war, die Gemüsehändlerin zog es vor, ein paar Prozente weniger zu verdienen, indem sie sich die Produste nach der Stadt bringen ließ, statt dieselben, wie sonst, durch ihre Sohne an dem betreffenden Ort einkausen zu lassen.

Konrab, ber Jager, hatte eine kurze Pfeife zwischen ben Bahnen, und mahrend er baraus rauchte, schaute er mißmuthig in bem Gofe umber. "Das ift boch hier gerabe wie ein Gefang=niß," fagte er feufzenb.

"Biel schlimmer!" meinte ber Fuhrmann; "in einem Gefängnisse hat man boch Ruhe in seinen vier Wänden und wird nicht mit guten Lehren und bergleichen molestirt! Das sag' ich dir, Konrad, ich halt' es bald nicht mehr aus, und wenn ich wies ber vollkommen gesund bin, so gehe ich der Alten durch und suche mir einen Dienst, mag es sein, wo es will."

"Das ift auch meine Unficht," fagte ber Jager; "foll ber

Teufel bas lanaweilige Leben bier zu Lanbe bolen! Dich efelt bie Stabt an und bie gange Beschichte; 's ift ja gar nichts mehr! Rest bab' ich boch feit einem halben Sabre feinen vernünftigen Souf mehr gethan, und muß bier in ber langen Beile figen. Und mas für einen Benug baben wir? Ginen Schoppen Wein zu trinten. Gol' ber Teufel bie gange Wirthichaft!"

"Ja, und ben armseligen Schoppen Wein nur verftoblener Beife!" sette ingrimmig ber Fuhrmann hinzu. "Und für biefen Schoppen Bein werben wir von bem alten Bieb, ber Schilber, noch betrogen und über's Dhr gehauen, bag es eine Schanbe ift. Die Balfte muffen wir jebes Dal abgeben, und von ber anberen Balfte, bie wir unter uns theilen, giebt fie une bas Deifte fur alte und neue Rechnungen ab."

"Meine Lafchen find leer," fagte ber Jager mit einem trofflosen Blid in bie Bobe. Und mabrent er beibe Fuge weit von fich abftrecte, fuchte er mit feinen beiben Banben in ben wirflich leeren Tafchen umber.

"Bat fle jest nicht ichon an taufenb Gulben ber alten Jungfer abgezapft? und ich bin überzeugt, fie bat ihre fünfbunbert Bulben bei fich vermahrt liegen, mahrend wir, außer bem Ropfe in ber Schlinge, nichts bavon übrig behalten haben.

"Das muß anbers merben!" fagte giftig ber Jager und fpudte por fic auf ben Boben.

"Meinft bu wirklich?" fragte Frig mit einem lauernben Blide.

Ronrad nicte mit bem Ropfe und fab fich fcheu um, bann rudte er feinen Stuhl fo nabe wie möglich neben ben bes Brubere, beugte feinen Mund an beffen Ohr und fagte: "Meinft bu benn, ich hatte alles Ernftes Luft, mich bruben fur bie Bere abzuplagen? Wir follen bie Arbeit thun und fie bas Gelb ein= 16

fteden? Nein, bas kann ich bir versichern, wenn fie einmal etwas Orbentliches angesammelt hat, so werbe ich mich wahrscheinlich veranlagt seben, nothigenfalls selbst eine Zwangsanleihe bei ihr zu machen. Se! was benkft bu barüber?"

"Bollfommen einverstanden!" fagte ber Fuhrmann mit einem unangenehmen Lächeln. "Aber um die funfhundert Gulben ift es nicht ber Muhe werth. Wie ift's benn mit ihrer größeren Spekulation, von ber fie heute Morgen gesprochen?"

"Die warten wir erft ab," antwortete Konrab pfiffig lacheinb; "bie Briefe bafur finb bereits gefdrieben."

"Und meint fie, es werbe geben?" fragte ber Fuhrmann.

"Gie zweifelt nicht baran, " fuhr Ronrab mit Beftimmtheit fort. "Die fechshundert Gulben, welche bie Strebeling hergegeben, haben bem armen Familienvater und ben getreuen Freund aus bem Soulbgefangniffe befreit. Seine Gläubiger icheinen geneigt, einen Bergleich mit ihm einzugeben, woburch er wieber in ben Befit bes Geschäftes fame und im Stanbe mare, feine fleben ober acht Burmer vor bem Bungertobe ju erretten. Aber bie Gläubiger find nur bann geneigt, etwas fur ibn zu thun, wenn fich Jemanb finbet, ber eine Burgidaft übernimmt im Betrage von ungefähr zweitausenb vierhunbert Bulben. - Es ift von ber Bere, ber Schilber, außerorbentlich pfiffig, ftatt baares . Gelb jest eine Burgicaft zu verlangen; benn bas fommt am Enbe fur uns auf Gins beraus. Berlangen will fie auch nicht einmal eine folche Burgschaft; Gott bewahre! Sie übergibt nur einen lamentablen Brief, wo fo was von ewigem Abichieb brin fteht, vom Tobtidiegen und bergleichen, und bann wirb fie ber Strebeling erklaren, fle wolle mit ber Gefdichte nichts mehr zu thun haben. — Gib nur Acht, bas wirft! Die alte Jungfer wird fie formlich nothigen, eine Burgicaft von ihr anzunehmen,

und das geht nur in bem Falle, wenn sie mit vollgültigen Pfanbscheinen oder Schuldbriefen herausruckt. Da sie obendrein ihr Geheimniß bewahrt haben will, so muß sie die Schilder noch bitten, daß diese selbst die Bürgschaft übernimmt, indem sie ihr die Pfandbriese übergibt. Das wird aber die Schilder nur dann thun, wenn sie zu gleicher Zeit etwas Schriftliches bekommt, worin deutlich zu lesen steht, daß ihr jenes Geld von der Jungser Strebeling zur Bezahlung einer alten Schuld ober dergleichen übergeben wurde."

"Bortrefflich!" meinte ber Fuhrmann; "wenn bie alte Jungfer bamit noch heraus rudt, fo haben wir was Artiges bei einanber."

"Namentlich," fuhr bebeutsam ber Sager fort, "wenn wir es zufälliger Weise verftanben, bie ganze Summe an uns zu bringen, und zwar mit ben anberen, schon vorhandenen funf-bunbert Gulben."

"Dafür ist mir gar nicht bange," sagte ber Fuhrmann mit sestem Tone, "wenn bis bahin meine Geschichte am Ropf voll-kommen in Ordnung ist." Mit diesen Worten schob er ben Berband etwas auf die Seite und tastete mit den Kingern auf der verwundeten Stelle umber. "Wenn ich bahin lange," suhr er sort; "habe ich immer noch einen ganz versluchten Schmerz; ich meine immer, die Sache ist noch nicht ganz in der Ordnung; auch des Nachts weckt es mich oft auf, gerade als bohre man mir ein glühendes Eisen dort hinein. — D, wenn es mir nur in diesem Leben vergönnt ware, jenem Kerl alles das heimzugeben!"

"Glaube mir nur," fagte ber Jäger, "ber hat auch fein gutes Theil bekommen. Du hatteft einmal bas Blut auf ben Steinen vor bem Venfter feben follen; ich hab's ben anberen Morgen gleich abwaschen laffen. Es war ganz unnöthig, es ba zu laffen. — Die Alie ift eine kuriose Frau, bas kann ich bir verfichern; in ihrem Gerzen halt fie boch mehr auf jenen Kerl, wie auf uns, und blos, weil er ihrer schonen Tochter nachge-laufen ift. Hahlaha!"

"Sei ftill!" fagte ber Fuhrmann; "bas Gofthor geht auf; bie Alte tommt vom Martt."

Und bem war in ber That so. Das Hofthor öffnete sich knarrend, bie großen Hunde, welche bis jest faul in ber Sonne gelegen, sprangen empor und eilten in lustigen Sätzen und webelnd auf die Gebieterin zu; ja sogar ber Haushahn erwachte aus seiner stillen Betrachtung, hob ben Kopf empor, schaute stolz um sich und begrüßte die bide Gemüsehändlerin mit einem majestätischen Krähen.

Auch in ber Haltung ber beiben Sohne hatte sich bei bem Eintritt ber Mutter Einiges verändert. Der verwundete Fuhrmann ließ ben Ropf auf die Brust hangen und sah offenbar sehr angegriffen und hinfällig aus. Konrad aber nahm eine große Blasche mit Bleiwasser aus ber Tasche und befeuchtete mit demsselben einen sehr troden geworbenen Lappen, den er alsbann mit einer großen und wichtigen Handbewegung dem Bruber auf den Kopf patische.

Mabame Schoppelmann schien sich in ihrer guten Laune zu befinden. Sie hatte offenbar einen guten Markttag gehabt, was benn auch an ben leeren Körben zu sehen war, welche zwei Mägbe hinter ihr brein trugen. Vor ihren beiben Sprößlingen blieb die Mutter einen Augenblick stehen, stemmte ihre Arme in die Seiten und sagte lächelnd: "Nun, wie sieht's aus? Heilt's tüchtig? Es wäre Zeit, baß die Geschichte einmal zu Ende gienge."

"3a, mir mar's auch icon recht," brummte ber Fuhrmann,

und ber Jäger fette mit febr wichtigem Cone bingu: "Und mir erft! Ich muß gesteben, bas Krankenwärterspiel ift nicht meine Baffion."

Auch Ratharine tam hinter ber Mutter vom Markte gurud. Sie hatte ein kleines leeres Körbchen in ber Sand, und ihr großer Strohhut hieng an einem rothfeibenen Banbe an bem rechten Arme. Ihr folgten noch ein paar Colleginnen ber Mutter, welche ebenfalls, ihr Bebauern ausbrudenb, vor ben beiben Brübern fteben blieben.

Ratharine aber, ohne fich viel nach ihnen umzusehen, schritt mit erhobenem Ropfe bei ben Beiben vorbei und flieg bie Wenbeltreppe hinauf in ihr Zimmer.

"Nun, wie geht's, herr Schoppelmann?" fragte eines ber Beiber; "balb wieber gefund und munter?" Und eine andere fette hinzu: "Ach, so ein junges Blut reifit fich balb wieber heraus!"

Auf biefe theilnehmenb fein follenben Aeußerungen ber beiben Weiber murmelte ber ältere herr Schoppelmann etwas zwischen ben Bähnen, was ein argloses herz für einen Dank wegen gütiger Nachfrage hätte hinnehmen können. Wir aber, bie wir uns ber ftrengsten Wahrheit besteißigen, sind leiber in bem Valle, eingestehen zu muffen, baß bie Aeußerung bes Tuhrmanns so viel befagte als: sie sollten ihn zufrieden laffen und seinetwegen zum Teufel geben.

Sierauf folgten bie beiben Beiber ber biden Gemufebanblerin, und alle Drei begaben fich in bie uns bekannte Borhalle.

Wir hatten icon vorhin Gelegenheit gehabt, zu bemerken, baß bas Marktgeschäft heute äußerst gut von Statten gegangen zu sein schien, und bem war auch so. Frau Schoppelman hatte nicht blos ihren eigenen Gemüsestanb an Rieinhänblerinnen und tägliche Runden ausverkauft, sondern auch die Waaren ber ihr

zugethanen Nachbarinnen waren unter ihrer Protektion ebenfalls aufs Schnellfte verkauft worben.

"Es ift ein wahrer Segen," fagte eines von ben Weibern in ber Borhalle zu ber bicken Frau, "wenn man mit Euch zu thun hat; ba fliegt Alles nur so weg, und während die Anderen noch bis heute Abend braußen stehen muffen, wo ihnen Alles verborrt und verwelkt, sind wir schon um zwei Uhr fertig; ja es ist wahrhaftig ein offenbarer Segen bei Eurer Sache."

Die Gemusehändlerin hatte sich an ihren Tisch nieberges laffen, einestheils um mit ihren Colleginnen abzurechnen, anderntheils weil sie ermübet war, und brittens, weil es einiger Maßen ihr Hochmuth und Stolz war, wenn die anderen Weiber stehend mit ihr verkehrten. heute aber lud sie beiben Weiber durch eine Handbewegung und ein freundliches Wort ebenfalls zum Riebersigen ein.

"Ja, ja," fagte fie nach einer Paufe; "unfer herrgott ift. wirklich gnäbig gegen eine arme Wittfrau und gibt feinen Segen, baß mein Geschäft fo ziemlich gebeihen kann. Aber ach, bu lieber himmel! es ift nichts volltommen auf ber Welt, und wo einem hier gegeben wirb, ba wird einem ba wieber genommen."

Sier feufzte bie bide Frau, und bie beiben anberen Weiber feufzten ebenfalls, ohne eigentlich genau zu wiffen, warum.

"Ich tenne Euch Beibe ichon langere Jahre," fuhr bas Oberhaupt bes Gemusemarttes fort, "und habe Euch von jeher als rechtschaffene Weiber kennen gelernt; beshalb will ich nun auch Euren Rath in einer für mich besonders wichtigen Angestegenheit hören."

Die beiben Weiber horchten geschmeichelt auf, und währenb bie Eine bemuthig ihren Ropf neigte, als wolle fie fagen, fie fei ganz zu ben Befehlen ihrer reichen Collegin, legte bie Anbere fest und sicher bie Sand auf ben Tisch, schaute ted in die Sohe und schien bamit andeuten zu wollen: Ihr wist, baß ich mich vor bem Teufel nicht fürchte; meinen Rath sollt ihr haben, gerabe heraus, mögt Ihr ihn annehmen wollen ober nicht!

"Ihr alle habt bie verdrießliche Geschichte mit meiner Ratharine gehört," fagte die bicke Frau, indem sie ihre Elbogen
auf den Tisch flütte, "Ihr habt sie von den Leuten braußen gehört, und ich habe Euch gesagt, was Wahres baran ist. Das ist
nun freilich schon genug, um Iemand außer sich zu bringen; aber
es ist doch nicht so arg, wie ich mir Anfangs gedacht. Ich habe
die Wahrheit in der ganzen Geschichte auch erst so nach und nach
ersahren, sonst ware ich an dem Abend ganz anders ausgetreten."

"Ja, bas muß ich fagen," meinte bie Frau mit bem erhobenem Ropfe und bem herausforbernben Wefen, "an bem Abend feib Ihr zu gut gewesen, und wenn es mich hatte mein Leben gekoftet: tobt batt' er sein muffen."

"Ach, Nachbarin," sagte bie andere Frau, die bemuthig scheinenbe, "er soll ja auch so gut wie tobt fein; so sagt man wenigstens, er liege in D. übel, fehr übel zugerichtet."

"Narrenpoffen!" entgegnete Mabame Schoppelmann. "Wen meint 3hr benn eigentlich? Bon wem fprecht 3hr?"

"Nun, von bem herrn Eugen," fagte bie Herausforbernbe; "von bem fpracht boch Ihr auch, als Ihr vorhin fagtet, es war' Euch leib, baß es an jenem Abend nicht noch ganz anders ge= kommen fei."

"Allerbings," fagte bie Gemufehanblerin, "aber ich wollte mich ausbruden, es fei mir eigentlich leib, bag bem jungen Menschen bei ber Geschichte schon so viel geschen sei, als ihm gescheben." "Ift er benn wirflich fo arg zugerichtet?" fragte bie De= muthige.

"Ein Arm foll gleich hin gewesen sein," gab die Andere mit trozig aufgeworfenem Munde zur Antwort, und dabei griff sie nach einem Wesser, als fühle sie nachträglich noch ein Brivat-Mordgelüste. "Ein Arm soll gleich hin gewesen sein," wiedersholte sie und klopfte mit der Klinge auf den Tisch, "und zwar der linke, glaube ich, und den rechten Fuß hat man, wie man mir erzählte, den anderen Morgen gleich abnehmen mussen."

"Ihr seib ein recht albernes Weibsbild, Frau Rlingler!" sagte ärgerlich bie Gemusehanblerin. "Wie kann man fich nur so bummes Zeug vorschwägen laffen? Gott soll mich in Gnaben bewahren! Wenn bas wahr ware, so hatte ich meiner Lebtag keine ruhige Stunde mehr."

"Alfo, 's war nicht fo folimm?" fragte bie Demuthige mit fanftem Gefichtsausbrucke; "ich habe mir bas woht gebacht."

"Mir aber hat man ergählt," fuhr Frau Klingler fort, "er sei übel zugerichtet worden. Nun, wenn bem nicht so ist und er mit bem blauen Auge bavon kam, ba glaub' ich wohl, wie Ihr vorhin sagtet, es thu' Euch leib, baß bie Geschichte nicht anders gekommen sei. Ja, mir thät' bas auch leib, bas muß ich schon sagen."

"Schwägt boch nicht immer so in ben Tag hinein!" sagte ärgerlich Mabame Schoppelmann und schlug mit ber Faust auf ben Tisch; "last mich boch auch einmal-zu Wort kommen und versteht mich recht! Wenn ich vorbin sagte, es thäte mir leib, baß bie Geschichte so gekommen ist, wie sie kam, so wollt' ich bamit sagen, baß es mir unangenehm ist, baß bem jungen Menschen überhaupt von meinem Sause etwas Wiberwärtiges gesichah; benn ruhig überlegt, hat er eigentlich bie allerwenigste

Soulb gehabt; meine beiben Galgenfiride ba braußen haben bie Sache wieder angezettelt."

"Ah!" rief Mabame Klingler und legte ihre Sanbe in ben Schoofi.

"Seht Ihr wohl!" fagte bie Demuthige; "bas habe ich mir boch gleich gebacht. Der arme junge Mensch hat gewiß keine Schulb gehabt."

"Reine Soulb habe ich eigentlich nicht gefagt, " antwortete bie Gemufehanblerin. "Aber fo junge Leute nehmen bergleichen Sachen nicht icharf; fo ben Burgermabeln nachzulaufen und ihnen ben Hof zu machen, bas halten fie obenbrein noch für ein ver-bienftliches Wert."

"Das weiß Gott!" fagte eifrig Mabame Klingler; "barüber tann ich auch ber Welt eine Geschichte erzählen, eine traurige Geschichte, ebe ich ben seligen Klingler geheirathet. — Da war ein Offizier . . . "

"Ja, wir wiffen bas icon," fagte Mabame Schoppelmann, mit ber Sanb von fich weisenb, "Ihr habt mir bas icon oft ergablt; aber mit meiner Katharine ift es boch gang anbers."

"Naturlich," fagte bie Demuthige, "ganz anbers; Frau Rlingler, bas muß fle zugeben."

Mabame Rlingler that bemgemäß auch, b. h. fie schwieg fill; boch fließ fie, an jene Geschichte und ben Offizier bentenb, ben fie vor bem feligen Rlingler gekannt, einen tiefen Seufzer aus.

"Die Sache ift also bie," nahm Mabame Schoppelmann wieber bas Wort: "Der junge Mensch ift meiner Katharine auf Schritt und Tritt nachgelaufen. Ihr Beibe habt mir bas selbst oft erzählt.

"Gewiß, " warf Mabame Klingler bazwischen, "ich hatte es nicht übers Berg bringen konnen, Guch bas zu verschweigen,

obgleich — bas muß ich jest boch ichon gefteben — ber junge Menich fich immer febr orbentlich und anftanbig aufgeführt."

"Ach ja," feufzte bie Demuthige, "es war etwas Rührenbes barin. Du lieber Gott, es ift für mich boch gerabe wie heute Morgen geschehen, als die Katharine meinem Buben, bem Friste, ein kleines Kränzchen von Vergismeinnicht geschenkt, und als ber herr Stillfried gerade bazu kam. Sat er nicht bem Kinbe einen ganzen Gulben geschenkt und ift barauf ganz glücklich fortgegangen, b. h. ber herr Eugen nämlich; mein Bub' war aber auch zufrieben, benn . . ."

Mabame Schoppelmann rudte auf ihrem Stuhle ungebulbig hin und her; ihre Sande suchten die Huften. und fie rief mit fehr lauter Stimme: "Aber ums Himmels willen, unterbrecht mich boch nicht ewig! Wenn Ihr so fortsahren wollt, so kommen wir ja nicht zu Ende."

"Das ift mahr, " fagte Frau Klingler und warf ber Demuthigen einen ernften Blick zu; biese bagegen ber Frau Klingler einen fanften, worauf bie bide Gemuschändlerin fortsuhr:

"Nun hat aber," fagte fie, "ber Herr Stillfried gar nicht bie ichlechten Abfichten gehabt, wie mich ber Bub', ber Konrad, wollte glauben machen; ich weiß bas jest ganz genau, und wenn burch jenen unangenehmen Abend bas Glud ber Katharine verscherzt ift, so bin ich, leiber Gottes! ganz allein bran Shulb."

"Sieht Sie, Schoppelmann, fieht Sie," antwortete eifrig Mabame Klingler, "bas kommt von Ihrer traurigen Heftigkeit! So armen jungen Leuten muß man ein anftändiges Plaifir gonnen, und nicht gleich mit bem Knittel brein folgen."

"halt' Sie ihr Maul!" sagte Mabame Schoppelmann so fanft wie möglich; "ich hatte Sie an meiner Stelle sehen wollen; ba läuft einem bas Blut über. Nicht wahr, Frau Claasen?"

"Allerbings," entgegnete bie also Angerebete. "Aber bie Frau Klingler hat keine Kinber.

"Weil fie mir leiber gestorben finb, " feufzte biefe; "gleich nachbem ich ben seligen Klingler geheirathet. Ich hatte mit bem Mann gar tein Glück."

"Sie haben bem herrn Stillfrieb einen Brief geschrieben!"
rief Mabame Schoppelmann mit außergewöhnlicher Stimme.
"Wer, bas habe ich nicht herausgebracht; aber ich bin sest überzeugt, die Beiben ba braußen. Sie haben ihm geschrieben, meine Tochter, die Katharine, hatte ihm etwas sehr Wichtiges mitzutheilen und erwarte ihn Abends um neun Uhr auf ihrem Zimmer.
Darauf ist benn ber arme Narr gekommen; ich hätte aber auch
ben sehen mögen, ber einer solchen Einladung nicht gefolgt wäre!"
— Dabei erhob sie stolz ihr Haupt und sach bie beiben Weiber
wie fragend an.

Diese machten es unter fich ebenso, und wir find vollsftändig überzeugt, wenn Mabame Klingler auf bem Gesichte ber Demuthigen ben geringsten Zweifel in bas Wort ber Mabame Schoppelmann bemerkt hatte, so wurde es eine heftige Scene gegeben haben.

Aber biefe fagte milb lacelnb: "Das muß ichon mahr fein; barauf hin war' bie ganze Stabt gefommen, Grafen unb Berren."

"Er kam alfo," fuhr die Gemufehanblerin voll Selbstgefühl fort, nund bas Weitere wißt Ihr, leiber Gottes! fo gut wie ich."

"Der arme junge Menfch!" feufzten bie beiben Beiber, biefes Mal von ber gleichen Gefinnung befeelt.

"Nachbem nun bas Unglud einmal gefchen mar," fuhr Mabame Schoppelmann fort, "und ich ber feften Meinung war, Katharine fei ebenfalls mit im Einverftanbnif und beghalb auch

im Unrecht, so zwang ich bas Mabel, ihren Bruber mahrenb ber Krankheit zu pflegen, und bas war unter befagten Umftanben nicht gut, es war hart von mir." .

"Es war fehr hart," fagte bestimmt Mabame Klingler unb schaute bie Demuthige herausforbernb an, ob fich biese vielleicht unterstänbe, anderer Meinung zu sein."

"Durch biefe Geschichten ift mir nun bas fonft so gute unb folgsame Mabel gang rappeltopfisch geworben, und wenn ich nicht mit Gewalt an mich halten mußte, so gabe es oftmals arge Sanbel."

"Sieht Sie wohl, fieht Sie mohl?" konnte fich Mabame Klingler zu fagen nicht enthalten.

"Mit ihren beiben Brübern," sprach Mabame Schoppelmann weiter, "kommt sie natürlicher Weise gar nicht mehr aus; ich begreise es vollkommen, daß sich ihr Alles im Kopf herumbreht, wenn sie den Fuhrmann ansieht, der zuerst nach dem Herrn Stillfried geschlagen."

"Das begreife ich auch vollkommen," sagte bie Klingler mit einer Bestimmtheit und Rube, welche beutlich anzeigte, baß sie entschlossen, sich nicht wieber über bas Maul fahren zu lassen, sondern um jeden Breis ihre Meinung zu sagen. "Das begreife ich," wieberholte sie, "ich habe bamals mit dem Offizier eine ähnliche Geschichte gehabt. Dem klemmte mein Bruder beinahe einen Finger ab, ebenfalls an meinem Fenster, worauf ich augen-blicklich in Ohnmacht fiel, dann mich aber anders befann, in die Höhe sprang und ihm — meinem Bruder nämlich — das Gessicht so arg zerkrate, daß er sich während vier Wochen nicht konnte sehen lassen."

"Thu' Sie mir ben einzigen Gefallen und schweig Sie mir endlich von Ihrem Offizier und von Ihrer ganzen Leibensge-

schichte!" fagte Mabame Schoppelmann sehr ernft. "Ich habe Sie und Frau Claasen baber gebeten, weil Ihr ein paar recht-schaffene Weiber seib, um Gure Ansichten, Guren Rath zu horen, aber zu sonft nichts. Bergest bas nicht!"

"Ja, Ihr mußt bas nicht vergeffen," fagte bie Demuthige, worauf Mabame Rlingler antwortete:

"Nein, ich werb's mahrhaftig nicht vergeffen." — Doch bachte fie bei biefen Worten an ihre harmlofe Jugenbzeit, an ten Offizier mit bem eingeklemmten Finger und an ben Bruber mit ber gerkraten Rase.

"Nein, es thut sich länger nicht," fagte hierauf Mabame Schoppelmann nach einem kleinen Nachbenken und mit einem tiefen Seufzer. "So leib es mir in meinen alten Tagen noch ift, bas Mäbel nicht mehr um mich zu sehen, so muß sie boch fort aus bem Sause hier. Nur weiß ich nicht, was ich mit ihr beginnen soll, ob ich sie auf bas Land zu meinem Bruber thue ober ob ich ihr irgend einen Dienst suche. Und barüber möchte ich Euren Rath haben. Jest sprecht, was meint Ihr bavon?"

Madame Klingler warf den Kopf in die Höhe und fah die Demüthige stolz und herausfordernd an. Obgleich sie sich selbst natürlicher Weise noch keine Ansicht gebildet hatte, so wartete sie boch begierig auf ein Wort aus dem Munde der Madame Claasen, um diese augenblicklich bekämpfend, der entgegengesesten Meinung zu sein.

Mabame Claasen aber faltete bemüthig ihre Hanbe, unb mahrend sie Schultern hoch empor zog, senkte sie ben Kopf tief herab auf ihr Halbtuch. Dann blickte sie Mabame Schoppelsmann von ber Seite an und sagte gar nichts.

"Run," fuhr bie Gemufehanblerin nach einer langeren

Bause fort, "was benkt ihr barüber? Sprecht Ihr zuerst, Frau Klingler! Seib Ihr für bas Land ober für ben Dienst?"

"Ja," sagte bie also Aufgeforberte nach einem augenblicklichen Stillschweigen, "also baß bie Katharine überhaupt aus bem Hause soll, bas steht fest bei Euch!"

"Unwiberruflich!" antwortete bie Mutter.

hierauf versant Mabame Klingler in ein tiefes Nachbenfen; benn sie hoffte, Mabame Schoppelmann wurde während besielben mit ihrer eigenen Ansicht herausruden und ihr solcher Gestalt erlauben, sich berselben anzuschließen. Da aber die Gemüsehanderin, die Antwort der Madame Klingler erwartend, ebenfalls still schwieg, die demuthige Frau Claasen es aber am allerwenigsten wagte, ihre persönliche Meinung Breis zu geben, so entstand eine große Pause, welche sich unter den obwaltenden Umständen wahrscheinlich ins Unendliche ausgebehnt hätte, wenn in demsselben Augenblicke nicht ein Mann unter der Thure der Borhalle erschienen wäre, der den Namen der Madame Schoppelmann ausrief.

Da bas einzige Fenster in bem Gemache zu wenig Licht herein fallen ließ, um Jemand augenblicklich erkennen zu können, namentlich wenn bieser unter ber Thure stand und so auch von bort bas volle Licht abhielt, so war es ber Gemüsehändlerin, tropbem, baß sie ihre rechte hand wie einen Schirm über bie Augen hielt, nicht möglich, zu wissen, wer bort stand und wer ihren Namen gerusen.

"Nun, bas muß ich fagen," tief ber Eintretenbe luftig, "Ihr scheint Eure alten Freunde schnell vergeffen zu haben, Frau Schoppelmann! Kennt Ihr benn ben Jakob nicht mehr? Sollt' Euch boch Euer Herz sagen, baß ich's bin. Allte Liebe roftet nicht! so heißi's wenigstens im Sprichwort." "Ei, ber Jakob!" rief luftig bie Gemuschändlerin und erhob fich so schnell wie möglich von ihrem Sige. "Wo kommt Er her? Weiß Er wohl, daß Er ein Schalt ift, solche Dinge von alter Liebe ba vor ben beiben Weibern auszuplaubern!"

Mabame Claasen und Mabame Klingler, bie sich vor ber Livree bes herrschaftlichen Bebienten respektivollst erhoben, kicherten leise über biesen ungeheuren Spaß, und die Demüthige erstaubte sich, die Bemerkung zu machen: "So also kommt man hinter Eure früheren Geschichten, Frau Schoppelmann!"

"Das ift icon lange her," fagte lächelnb ber Bebiente, "und war Alles in Ehren mit ber hamaligen Jungfer Margareth; konnte nichts machen: ber felige Schoppelmann war ber Glückliche."

"Nun, fest Euch einmal baber," antwortete vergnügt bie bide Frau und machte bazu einen tiefen Anix, "wenn es bem herrn Kammerbiener anbers recht ift, in so geringer Behausung einen Stuhl zu nehmen."

Die beiben weiblichen Rathe ber Frau Schoppelmann wußten in biesem Augenblicke nicht, wie sie sich zu benehmen hatten. Sie knirten ebenfalls und waren im Begriff, sich knirend und rückwärts zur Thüre hinaus zu ziehen; boch sagte Jakob, ber ihre Absicht merkte: "Ich will bie Damen burchaus nicht stören; ich habe auch im jetzigen Augenblicke zu einer längeren Unterredung nicht die Zeit; was aber, " setzte er bedeutsam hinzu, "durchaus nichts zu sagen hat, benn ich werde balb Gelegenheit haben, Euch wieder zu sehen. — Ich komme in einem Austrag ber Frau Staatsräthin an Euch; sie läßt Euch nämlich ersuchen, heute Nachmittag so gegen vier Uhr mit Eurer Tochter, ber Katharine, zu ihr zu kommen."

Batte man in biefem Augenblide ber Frau Schoppelmann

gesagt, braußen auf offenem Markt tange ber Rathhausthurm auf bem Pflafter umber, fie hatte fich nicht mehr gewundert, als über diese Botichaft. Sie wußte anfänglich nicht, was barauf zu antworten sei, und behalf fich ftatt ber mangelnben Worte mit einem neuen, tieferen Knixe.

Die beiben anberen Weiber fahen, gerabe fo verblufft von bem eben Gehörten, hierin eine Aufforberung, gleichfalls zu knixen, und thaten es so ehrerbietig wie möglich. Doch gewährten biese brei Knixe einen mannigfaltigen Anblick, und während bie ber Mabame Klingler und ber Mabame Claasen in die Tiefe giengen, schien Mabame Schoppelmann auf eine außergewöhnsliche, noch nie bagewesene Art in die Breite zu knixen.

Jakob nahm biese Höflichkeitsbezeugung sehr herablaffenb auf, schütte aber bringenbe Geschäfte vor und entfernte fich eilig mit ber Bemerkung, Mabame Schoppelmann und Ratharine möchten um vier Uhr ja nicht fehlen.

Die Gemusehanblerin hatte kaum so viel Ueberlegung, ben so schwell entschwundenen alten Freund bis an die Schwelle tes Gemachs zu begleiten. Das Anerbieten von einem Glaschen Liqueur blieb ihr auf der Zunge steden und wurde erst gemacht, als Jener das hofthor schon längst hinter sich hatte, auch groß-muthiger Weise nicht mehr zurudgezogen, als die beiben Weiber, es auf sich beziehend, freundlichst bejahend bankten.

Mabame Schoppelmann rudte nun auch wirklich, aber wie im Traume, mit einer großen Klasche hervor, schenkte brei Glasden voll ein, sant bann auf ihren Stuhl nieber und ließ die Hände in ben Schoof fallen. — "Um vier Uhr mit ber Ratharine!" sagte sie-und schaute kopfschüttelnd die beiben Weiber an.

"Das muß ich fagen," meinte Frau Alingler, "bas ift eine febr merkwürdige Geschichte; bas hat jebenfalls was zu beheuten."

"Bu bebeuten hat's was, " pflichtete bie bemuthige Frau Claafen bei und nahm heimlicher Weise einen großen Schluck aus ihrem Glafe.

"Aber ber Katharine muß ich es boch jett ichon fagen," rief schnell aufftehend bie Gemusehandlerin. Damit eilte fie zur Thure hinaus an die kleine fteinerne Treppe und rief mehrere Male ben Namen ibrer Tochter.

Als bie Mutter wieber zurud in bie Vorhalle gieng, tam bie Tochter bie Treppe herab und trat in bas Gemach, wo fie von ben beiben Weibern mit Freundlichteit, ja mit einem Anflug von Hochachtung begrüßt wurbe.

Wenn auch Ratharine nicht mehr fo entfetilch bleich aussab, wie an jenem Tage, wo wir fle zulest gefeben, und wenn auch bas tiefe Web, bas bamale aus ihren Augen gudte, vor einem fomerglichen Buge verfdmunben mar, ber jest um ihren verfcloffenen Mund fpielte, fo fab man boch ihrem ruhigen, leibenben Blide an, wie vielen Rummer bas Mabden in letter Beit gehabt, und eine Vergleichung gegen fonft und jest mußte für ben rubigen Beschauer mabrhaft ericutternb fein. Das maren freilich noch bie glangenben Augen von ehemals; boch hatte bas Mabden bie langen Bimpern tief gefentt, und bie gange Belt foien ibr in biefem Augenblide nicht mehr ber Mube werth gu fein, fich froh barin umzuschauen. Ihr Mund, ber fonft fo beiter geöffnet mar und mo bie frischen Lippen und weißen Bahne glangten, wie ein Straug von weißen und rothen Rosen, bie noch nichts berührt bat, ale ber berabfallenbe Morgenthau, mar jest ernft gefdloffen und zeigte bodftens ein wehmuthiges Ladeln; ja ber Rorper bes iconen Dabdens, fonft fo elaftifc unb frifc beweglich, ichien alles Leben verloren zu haben; benn Ratharine, bie fonft in voller Rraft ber Jugend auftrat, ein Bilb ber frifche= ften Gesundheit, schlich jest verdroffen und still umber, und fie, bie früher so fest, ja herausfordernd Jedem gegenüber trat und zum Gruße leicht und lächelnd mit dem Ropfe nicke, trat jest, ohne ein Wort zu sprechen, vor die Mutter hin und stügte sich, wie ermübet, mit der Hand auf den Tisch, was sie vordem nie gethan.

Wenn Katharine von ber Botschaft, bie man ihr nun mittheilte, auch nicht so außerorbentlich erfreut und überrascht schien, wie ihre Mutter, so malte sich boch ein Erstaunen, und keines= wegs ein unangenehmes, in ihren Jügen.

Madame Klingler stellte sich vor sie hin, stemmte sehr heraussfordernd die beiden Arme in ihre Seiten und sagte: "Nun, mein Schat! was meinen Sie dazu, Jungfer Katharine?" Dann wandte sie sich und suhrter, hob vielsagend die rechte Hand in die Höhe und suhr in einem Tone fort, der ein Widersprechen von vorn herein abschneibet: "Ihr könnt mich nun meinetwegen für eine alte Gans erklären oder nicht, so viel ist gewiß und das steht sest: die Staatsräthin hat Euch nicht umsonst mit Eurer Tochter rusen lassen. Sebt nur Achtung, da hat sich was zugetragen — am Ende ist der Herr Eugen mit seiner Mutter ausgesöhnt, und wir können morgen schon unser Compliment der gnädigen Frau machen." — Bei diesen Worten sah sie die demüthige Frau Claasen mit wahrhaft wildem Blick an, hossend, bieselbe würde sich unterstehen, irgend welche Einsprache gegen ihre Worte zu machen.

Doch mochte bie Demuthige biefelben Gebanken hegen, wie ihre Collegin, ober nicht, genug, fle sagte kein Wort, wischte fich aber wehmuthig bie Augen, trank ihr Schnapsglas leer und beutete alsbann auf ihr Berg, als wollte fle sagen: hier fteht's geschrieben!

Mabame Klingler, die fehr in ber Laune war, einen Kleinen Streit anzufangen, hatte gewiß gar zu gern gefragt, was benn eigentlich ba geschrieben stehe; boch hob Mabame Schoppelmann die Sitzung auf und verabschiebete die beiben Weiber.

Ratharine gieng in ihr Zimmer zurud, feste fich mit gesfalteten Sanben an ihr Venster, und wenn auch zuweilen in ihrem Herzen etwas aufzuden wollte wie ein früherer glücklicher Gesbanke, wie bas Bilb eines neuanbrechenben sonns und rosensbeglänzten Lebenstages, so zerriß boch gleich barauf ein heftiger Schmerz biese glückseligen Phantasieen; sie preste bie rechte Hanb seit auf ihr wild klopfenbes Gerz und sagte: Er hat mir ja nicht bie geringste Nachricht von sich gegeben, er hat mir ja nicht ein einziges Wort geschrieben, nicht einmal zwei kleine Worte — — er hat mich vergessen!

## Achtunddreißigftes Rapitel.

Der geneigte Sefer lernt bas Wirthshaus zur wilden Mofe, sowie kleine Cheaterverhaltniffe naber hennen.

Das Safthaus zur wilden Rose, an welches wir ben geneigten Leser in einem ber vorhergehenden Rapitel führten, lag fast am äußersten Ende bes bebeutenden Dorses, bessen erster Gasthof, Bost- und Schauspielhaus es zugleich war. Das Haus an sich war groß und geräumig, hatte im unteren Stock bedeutende Räumlichsteiten für Schenkstuden verschiedener Grade; so z. B. war eine da für die durchreisenden Fuhrleute mit ihrem Anhange, eine zweite für die Bauern, die hier ihren Schoppen tranken, eine britte für die Honoratioren, als: ben Schultheißen, den Schulmeister, den Vörster oder auch zuweilen den Pfarrer, und an dieses stieß noch ein kleines Gemach, für vornehme Fremde bestimmt, die hier abgesondert ihr Mittag- oder Abendessen verzehren wollten.

Diefe verschiebenen Bimmer waren ihrem Range nach auch verschieben ausgeschmudt. Währenb fich in bem Fuhrmanns-

zimmer und bem barauf folgenben Gemache neben bolgernen Tifchen und Banten an ben Banben nur ein alter Ralenber befanb, sab man in bem babinter befinblichen Raume, menn auch bie Mobel bie gleichen maren, bie Banbe boch icon beffer vergiert; benn bier prangte eine Beschichte ber beiligen Benovefa mit hirfofub, Somerzenreich und Golo, bem Graufamen, Alles fauber und bunt coloriet, mit fconen rubrenben Unterfdriften, welche von ben Bauern und ben gablreichen Kliegen febr aufmertfam burchgelefen murben. Das Sonoratiorenzimmer batte fcon Seffel, beren Sit mit braunem Leber überzogen mar, einen Tifch mit grunem Bachstuche, und an ben Banben bie Bilbniffe ber foniglichen Familie in einer fauberen, im naben Stabten verfertigten Lithographie, welche nur ben einzigen Fehler hatte, bag man nämlich bei ihrem Anblicke auf bie Bermuthung tommen konnte, fammtliche Glieber biefer erlauchten Familie, wie fie bier abconterfeit maren, litten an leiblichen Bebrechen; benn mabrend bie Ginen ichielten, hatten bie Unberen einen verbrehten Sals ober bobe Schultern, ober an Armen und Beinen verschiebene bis jest unentbedte Gelente. Ja, Seine Majeftat ber Ronig, im graufamften Waffenfdmud, fag auf einem Aferbe, welches, rubig ftebend, eine folche entschiebene Neigung zum Umfallen zeigte, baß ein getreuer Unterthan nicht im Stanbe mar, biefes Bilb ohne Schreden anzuseben.

Im letten Bimmer hieng bas Bilbniß ber Wirthin bes Saufes, in ber That recht fauber gemalt, vor langen Jahren von einem burchreisenben Künftler versertigt, welches bem heutigen Beschauer einen Begriff bavon gab, welch' hübsche Frau bie Wirthin zur wilben Rose bamals gewesen war. Wenn wir vielleicht auch annehmen können, bag ber Künftler, ber sich in bem wilb romantischen Thale länger aushielt, als er Anfangs gewollt, ber

schönen Wirthin in jeder Hinsicht, also auch bei Anfertigung biesses Portraits, geschmeichelt habe, so wollen wir boch ben Worten bes alten Schulmeisters Glauben schenken, ber uns auf Befragen hoch und theuer versicherte, es habe nichts Liebenswürdigeres, Lustigeres und Hübscheres gegeben, als die Wirthin, die Frau Rosel. Ja, wenn man mit dem Schulmeister näher bekannt wurde und das eben angedeutete Gespräch weiter verfolgte, so konnte man leicht auf die Vermuthung gerathen, als sei diese große Liebenswürdigkeit der Wirthin daran Schuld gewesen, das sich der regierende Lehrer des Dorfes niemals verheirathete.

Wer aber noch Zweifel geseth hatte in die Worte bes Schulsmeisters, ber brauchte sich nur die Muhe zu geben und Frau Rosel mit Kennerblick zu betrachten, so fand er selbst bas, was in diesen späteren Jahren von ihrer Schönheit und Possierlichkeit übrig geblieben war, noch so bebeutend und wichtig, daß er gewiß geneigt war, bem damals durchgereisten Maler aufs Wort zu glauben und das Portrait im vornehmsten Gastzimmer für vollstommen echt und untabelhaft zu halten.

Frau Rosel war Wittwe, und obgleich sich fich ihr Rame "Rosel" von ihrem Vornamen "Rosalia" herschrieb, ihr Familienname aber ganz anders lautete, so hatte man sich boch so baran gewöhnt, nur von der Frau Rosel zu sprechen, daß man ben wirklichen Namen darüber ganz vergaß. Ja, bei öffentlichen Verhandlungen, wenn z. B. von ihrem Anwesen oder von ihren Gütern die Rede war, las man in den Blättern nicht anders, als etwa: der Krautacker der Frau Rosel, oder: die hintere Hausecke ber Frau Rosel u. s. w. Selbst ihre einzige Tochter, welche man in der Tause "Maria" nannte, wurde von Leuten, die nicht auf so vertraulichem Kuß mit ihr standen, um sie bei ihrem Vornamen nennen zu dürsen, Jungser Rosel genannt.

Die Mutter Rosel war eine große ftarke Frau, sehr rund und febr bid. Dan batte fie fur eine entfernte Unverwandte von unferer auten Freundin, Mabame Schoppelmann, halten konnen; boch mar bie Wirthin weit proportionirter, auch lange nicht mit berfelben Rorperfulle bebacht. Dabei waren Beibe im Temperament vollfommen von einanber verschieben. Es gab namlich nichts -Bergnügteres und Luftigeres, ale bas emig beitere Geficht ber Wirthin. Ihre Augen glänzten vor Fröhlichkeit, ihr Mund war immer zum Lachen geöffnet und zeigte babei fehr weiße Bahne, beren fich fein junges Mabchen batte zu ichamen gehabt. batte bie Frau bas unichatbare Beident von ihrem Schopfer erhalten, bag es ihr nicht möglich mar, etwas, bas ihr in biefem Leben vorfam, lange von einer ernften Seite zu betrachten. Sie nahm faft Alles fur einen foftlichen Spag auf, und wenn fie fic auch über etwas im erften Augenblicke argerte, fo bauerte bas nicht viele Sekunden, und es war ihr gelungen, etwas Romifches baran aufzufinben, worüber fie berglich lachen konnte.

Das Wirthshaus zur wilden Rose lag nicht ganz auf bem Grunde des Thales, sondern auf einem kleinen Gügel, etwas höher, als die übrigen Häuser des Dorfes. Man übersah das Lettere von den Fenstern des Wirthshauses, sah, wie sich der schlanke Kirchthurm aus den Stroh- und Ziegeldächern hervor- hob; man überblickte das ganze Thal dis an die gegenüber- liegende Bergwand, und wenn die Augen dort einem Wege folgten, der bald offen dalag, bald sich zwischen Bäumen und Felsen versteckte, so sah man das prächtige Schloß, welches die Anhöhe krönte, gerade vor sich liegen.

Der Karren bes Schauspielbirektore war gestern Abenb wohlbehalten angekommen, ein paar Stunden später auch ber große Wagen mit bem Refte ber Gesellschaft, mit Dekorationen, Requisiten und Kostumen. Frau Rofel hatte ihren alten Bekannten lachenb empfangen, und ihm, sowie seiner Gesellschaft, auf bas Billigste recht orbentliche Zimmer angewiesen. Auch hatte sie sogleich Besehl gegeben, ben großen Tanzsaal im Hinterhause, ber während bes Sommers zur Ausbewahrung von allerlei Geräthschaften benutzt wurde, alsobald auszuräumen und reinlich zu puten. Das war noch bes Morgens in aller Frühe geschehen, und als ber unermübliche Prinzipal schon um sechs Uhr eine Inspektion jener Räumlichkeiten unternahm, sah er zu seinem großen Bergnügen, daß hier schon sehr viel geschehen sei.

Frau Rosel war bereits in ihrer Rüche beschäftigt, und bortshin begab sich auch ber Schauspielbirektor, um ber Wirthin einen guten Morgen zu wünschen. Sie saß neben ihrem Gerbe, auf bem ein gewaltiges Feuer loberte und bie umfassenkten Zubereitungen für verschiebene Frühstücke gemacht wurden. Ihre Tochter Marie, ein hübsches, junges Mäbchen, von vielleicht achtzehn Jahren, bas genaue Ebenbild ber Mutter und beschalb sehr ähnslich bem Portrait im Sastzimmer, schüttelte aus einer gewaltigen Kasseemühle die gemahlenen Bohnen in einen großen Topf, aus welchem später die verschiedenen kleineren angefüllt wurden.

"Nun, bas freut mich wirklich," rief Frau Rosel bem Schauspielbirektor entgegen, baß Sie sich einmal wieber hieher nach Schloffelben verirrt haben; jest sind es bereits vier Jahre.

— "Ich glaube boch, es sind vier Jahre; nicht wahr, Marie?"
unterbrach bie Wirthin ben eigenen Strom ihrer Rebe."

"Behut' uns Gott, Mutter!" fagte bie Tochter; "bas find wenigstens icon fechs Jahre."

"Meinft bu wirflich, feche Jahre?"

"Gewiß, Mutter, feche Jahre! Frag nur ben herrn Direftor "

"Dann war es in jenem Sommer," fagte fichtlich erheitert. Frau Rosel, "als bie vielen Extraposten burchkamen. Rein, bie Zeit vergeffe ich mein Leben nicht." Bei biesen Worten zuckte eine lachenbe Geberbe wie ein Blit aus ihren Augen.

"Ia wohl, Mutter," sagte Marie und stieß tie Frau Rosel leicht an ben Arm, "bas war in jenem Sommer, wo bir tie Geschichte passirt ift."

"Du bift ein gottloses Kind!" fagte bie Mutter laut lachend. "Was brauchst du mich an die Geschichte zu erinnern! Nicht wahr, du weißt es, wie das viele Lachen wehe thut, und beshalb plagst du mich damit? D du Ausbund von Sottlosig= teit!" — Dabei war aber Frau Rosel, wie es schien, aus eigenem Antriede und für nichts und wieder nichts so ins Lachen hineingekommen, daß sie ihre Hüften halten mußte und ihr die Thränen über die Wangen herab liefen. Und obgleich die Tochter von jener Geschichte gar nichts mehr erwähnte und nur hie und da die Mutter necksch anstieß, oder mit einem Auge blinzelte, so rief doch Frau Rosel unter dem gewaltigsten Lachen, das sich in einen kleinen Erstickungsanfall zu verwandeln brohte: "So hör' doch auf, du gottloses Kind! Qual' beine arme Mutter nicht so! '8 ist ja eine Schande, wenn ich mich vor fremden Leuten so anstellen muß!"

"Das find ja fur uns keine fremben Leute, ber herr Direktor nämlich," entgegnete Marie mit bem ruhigsten und treuberzigsten Gesichtsausbruck. Doch blickte beständig aus ihren bunkelbraunen Augen, namentlich aber im gegenwärtigen Moment, ein
lustig neckenber Schelm, ber nicht im Stande war, irgend Jemanben in Frieden zu lassen. — "D, ber herr Direktor kennt uns
recht gut; er war ja, wie du selbst vorhin sagtest, in dem Som-

mer hier; weißt bu, in jenem Sommer wo bie Extrapoften tamen und wo bie Geschichte vorfiel."

Sier lachte Frau Rofel aufs Reue und heftiger als zuvor. Ihr ganzer Körper zitterte orbentlich zusammen, und fie konnte erst wieber an Erholung von bieser gewaltsamen Aufregung ben-ken, nachbem sie ihrer Tochter ftreng anbefohlen, augenblicklich bie Küche zu verlaffen und einstweilen nach bem Hühnerhose zu sehen.

Das that benn auch Marie als ein folgsames Kind fogleich; boch sprang fie vorher auf die Mutter zu, schlang ihr die beiben runben Arme um ben Sale, füßte fie auf ben Mund und zischelte ihr barauf in die Ohren: "Aber vergiß mir die Geschichte nicht!"

Damit fprang fie in großen Gagen nach ber Ruchenthure, und ein gelinder Rlapps, ben bie lachenbe Mutter nach biefer unartigen Tochter fuhrte, traf nur ihr Kleib und wurde braußen auf dem Gange mit einem freundlichen Lachen beantwortet.

"Sehen Sie, so geht's, wenn man zu gut ift," sagte Frau Rosel, nachdem sie wieder zu Athem gekommen war, zu dem Schauspieldirektor. "Das böse Ding kennt meine schrache Seite! Wie andere Leute kizelig an ihrem Körper sind, so bin ich, wenn ich mich so ausdrücken darf, kizelig im Lachen, und wenn manmich in dem Punkte schon des Morgens beunruhigt, so habe ich auf den ganzen Tag keine stille Viertelstunde mehr. Und das weiß das ausgelassen Seschöpf. Ich bin darin eine ganz ungluckeliche Frau, und wenn sie mich heute unter Tags nur ansieht, und mag da zugegen sein, wer will, so muß ich laut hinaussplazen."

"Aber war benn bie Gefchichte wirflich fo fclimm?" fragte ber Direftor, und gewiß nicht in ber Absicht, Frau Rosel zum Lachen zu bringen, wie es porbin Marie gethan. Doch zudte schon bei bieser Frage wieber aufs Neue ein wahres Gewitter von Lachen in ben Augen und Mundwinkeln ber Wirthin, und fie rief aus: "Lassen Sie mich um Gotteswillen zufrieben mit ber Geschichte! Jest fangen auch Sie an, mich zu qualen! Sprechen wir von etwas Anberem, Bernünftigerem. — Wo waren Sie eigentlich all bie Reit über?"

"Wo foll ich herumgekommen sein?" sagte mit einem trüben Lächeln ber Schauspielbirektor; "balb hier, balb ba. Viel geswonnen habe ich in den sechs Jahren nicht, und bin in der That froh, daß ich mit dem, was ich damals besaß, noch so auf dem Laufenden geblieben bin. Freilich, einen unersetzlichen Berlust habe ich gehabt: der kleine Bub', der, als ich mich zum letzen Male hier besand, zwei Jahre alt war — wissen Sie hatten ihn so gern, er lief Ihnen überall nach, und Sie thaten dem armen kleinen Geschöpf so viel Liebes und Gutes, Gott möge es Ihnen vergelten! — der ist gleich nachher gestorben. Es gieng mir ein ganzes Stück von der Seele ab, wie ich das Kind verlor."

Es war eigentlich gut, baß ber Schauspielbirektor bas Gesfprach, wenn auch ohne Absicht, auf etwas Trauriges brachte; benn bas aufgeregte Gemuth ber Frau Rosel beruhigte fich fichtelich babei, und fie war froh, aus bem hellen, glanzenben, sonnensbeschienenen Ankergrunde ihres Gelächters von vorhin wegsegeln zu können in eine schattige kuble Bucht, an beren Ufern Trauerweisben herabhiengen.

"Ja," fagte fie nach einer Baufe, "bas war ein berziges Rinb; ich hatte es fo gern bei mir behalten; wenn Sie es mir gelaffen hatten, ware es vielleicht nicht geftorben."

"Glauben Sie bas ja nicht, Frau!" rief fast erschroden ber Schauspielbirektor; "wir haben bas Rind gepflegt, wie nur immer

möglich, und als es ansteng, frank zu werben, hielten wir in einem Kleinen Dorfe an, und ich miethete eine gute Stube, wo die Frau mit dem Kinde blieb, während ich vorausziehen mußte, um Theater zu spielen und Geld zu verdienen. Damals gelangen mir, " fuhr der Mann fort, "alle nachdenkenden, finsteren Charaktere wie niemals; denn ich bachte an das Kind, wenn ich mich anzog, und das gab meinem Gesichte ein betrübtes Aussehen, und wenn ich vor dem Publikum stand und spielte, dann dachte ich immer wieder nur an das kranke Kind, und dadurch klang meine Stimme dumpf und kläglich. — — Doch das ist hinter uns, wie so Vieles — von was Anderem benn! Erzählen Sie mir lieber Ihre Geschichte von damals." — Der Mann suhr mit der Hand über das Gesicht und sah die Wirthin mit einem erzwungesnen Lächeln an.

"Laßt bas gut fein!" entgegnete Frau Rosel; "nicht gleich wieber hinten nach folde Späße. Ihr Schauspieler seib ein eigenes Boll: jest heiter, jest traurig, jest lachen, jest weinen, wie es gerabe kommt und wie man die Hand umbreht."

"Gang richtig!" sagte ber Schauspielbirektor, und sein ers zwungenes, aber freundliches Lächeln von vorhin verwandelte sich in ein natürliches, aber bufteres, und er sagte mit bitterem Spotte: "Gang recht, bafur werben wir ja bezahlt."

"Sie haben mir ja noch gar nicht einmal gesagt," fuhr bie Birthin mit heiterem Cone fort, "ob Ihre Gesellschaft bieselbe geblieben ift, wie bamals."

"Faft biefelbe," entgegnete ber Direktor, inbem er mit bem. Ropfe nidte.

"Die Frau habe ich gesehen," sagte bie Wirthin, "bie fieht recht gut aus, wie bamals; bie Schwägerin ift ein Bischen alter geworben, und ber luftige Trommler war auch babei. Aber bie Anberen mit bem zweiten Wagen tamen mir zu fpat; ich war foon im Bette. Ginb bie noch alle ba, wie fruber?"

"Faft Alle," antwortete ber Direttor.

"Ihr Bruber?"

"Befindet fich mobl."

"Und Ihr bider Better, ber bie alten Bater fpielte, glaub' ich, er hat auch bei uns einmal ben Rummelpuff gegeben in ber falschen Catalani; ich habe bamals unfäglich gelacht; was er für Einfälle hatte, bas war zum Sterben!

"Ja, es war allerbings zum Sterben," fagte ernft ber Schauspielbirektor; "er ift auch baran gestorben, ber arme Teufel!"

"Wer ift gestorben?" fragte entset bie Wirthin. "Und woran ift er gestorben?"

"An seinen Spaffen," entgegnete achselzudenb ber Direktor.
"Als wir einmal irgendwo waren, wo die wahre Runft gar nicht ziehen wollte und wo wir uns auf allerlei Gaukeleien und hans-wurstiaden verlegen mußten, ba machte er ein verstuchtes Kunftftud nach, das fie jett in den großen Städten sehen laffen: er spazierte nämlich auf einer Rugel, die sich unter seinen Kußen brehte, ein schief gelegtes Brett auf und ab, und dabei fiel er eines Tages hin — ich hatte ihn oft genug gewarnt — und versletzte sich so, daß er daran starb."

"Das ift aber gang ichauberhaft!" meinte bie Wirthin.

"Ja wohl," entgegnete anscheinend ruhig ber Direktor, wwie fo Manches in ber Welt."

"Apropos!" fragte bie Birthin nach einem augenblidlichen Stillschweigen weiter, "was macht benn Gerr Golber, ber große Schauspieler mit ber fconen Stimme?"

Der Direftor zudte bie Achfeln und zog bie Stirn in Falten.

Darauf fah er fich um, ob ihn von ben Mägben Niemanb belausche, und fagte: "Das ift eine ganz eigenthumliche Geschichte, Frau Rosel. Er ist freilich noch bei mir, kam gestern mit bem zweiten Wagen, ist, wenn er guten Willen und keine bösen Launen hat, heute noch ein Künftler, bessen sich keine Hockuhne zu schämen brauchte; aber hier — bamit zeigte er auf die Stirn wird es immer schlimmer."

"Das erschreckt mich," fagte bie Frau; "er thut einem boch am Enbe nichts zu Leibe?"

"D, unbeforgt!" entgegnete ber Schauspielbireftor; ger ift im gewöhnlichen Leben wie ein Rinb; ja, wie ein fleines Rinb," feste er feufzend bingu, nund nur Abende, wenn er vor ben Lampen fleht, ba zeigen fich oftmale Spuren bes zerftörten Denkvermogens. Das fängt fo an, bag er in biefen gallen feine Rolle ploblich gang und gar vergißt. Buweilen bilft er fich nun burch ein bochft geiftreiches Extemporiren; aber wenn er bagu nicht im Stanbe ift, feine Gebanken ju fammeln, und er bie traurige Somache feines Ropfes fühlt und begreift, fo gerath er oft in eine unbefdreibliche Buth, und es muß nicht felten vor ibm und feinem Schwerte Alles von ber Buhne flüchten. Ja, es gefcab mir einmal, bag er ins Orchefter hinunter fprang und anfieng, einen armen Rlarinettiften zu prügeln, von bem er bebauptete, er -foneibe ihm abfichtlich bie fürchterlichften Gefichter, und jener arme Teufel fonitt boch nur bie Befichter beghalb, weil er es fic beim Blafen fo angewöhnt batte."

"Und gibt es Niemanden, ber in folchen Augenbliden eine Rraft auf ihn ausübt, ber ihn von fo lächerlichen Streichen abzuhalten vermag?" fragte bie Wirthin.

"Es gab Jemanben," entgegnete buffer ber Direktor, nunb bas mar bas fleine Rinb, bas uns geftorben ift. Diefes liebte er

über Alles; er war ihm mit einer rührenben Anhänglichkeit zugethan, und bie Spielereien bes kleinen Wefens wirkten beruhigend auf seinen Gemüthszustand. Wenn er'spielte, mußte das Kind auf seinem Stühlchen hinter ber Koulisse sigen, und wenn dieß geschah, so hatten wir niemals ben Ausbruch seines schlechten Humors, wie er seinen Zustand selbst zu benennen pslegte, zu bestürchten. Er blieb alsdann meistens ruhig, und wenn er sich je einmal erhiste ober aufgeregt wurde, so begnügte er sich mit einigen Extemporationen, welche das Publikum nicht verstand, die aber auch nicht weiter störten."

"Best haben Sie aber auf einmal brei neue Leute engagirt, bie gestern zuerft mit Ihnen kamen?"

"Mit benen hat es, glaube ich, eine eigene Bewandtniß," fagte pfiffig lächelnb ber Direktor. "Unter uns gefagt, glaube ich nicht, daß fle schon viel auf ben Brettern gearbeitet; jebenfalls find es Leute, bie in guten Berhältniffen waren."

"Und bie noch in keinen schlechten find," entgegnete Frau Mosel leise und mandte ihr Gesicht bem Schauspielbirektor zu. "Der Eine von ihnen, ber kleine Dide, ließ sich heute Morgen erkundigen, was die Zimmermiethe und bas Frühflud für die Woche ausmache, und nachdem man es ihm gesagt, zahlte er für vierzehn Tage voraus.

"Das ift mir nicht unlieb," meinte ber Direktor; "fie werben alsbann keine großen Anfpruche an mich machen, und ihre Stellen fullen fie boch fo gut als möglich aus."

"Werben Sie uns schöne Stude geben?" fragte bie Wirsthin. "Ach, ba find ein paar, bie möchten wir gar zu gern noch einmal sehen!"

"Sie wiffen, Frau Rofel," fagte ber Direktor lächelnb, "bafi ich Sie immer zu Rathe zog, wenn ich mein Revertoire

entwarf, und bas foll auch biefes Mal gefdeben, wenn Sie alsbann billige Bunfche haben."

"Gewiß sehr billige," antwortete Frau Rosel. "Da ist mein Leibstück, die Räuber auf Maria-Culm; bann ber Hans Sachs; ben habe ich neulich in der Stadt gesehen. Ich bin überzeugt, wenn Sie den Hans Sachs spielen, so geht sogar der Herr Pfarrer ins Theater; benn das ist doch gewisser Maßen ein driftliches Stück; und wenn wir den Herrn Pfarrer nur einmal dazu bewegen können, so hat's durchaus keine Schwiezigkeiten mit den schwarzen Kirchenmanteln und den beiden alten Ritterschwertern, die sich in der Sakriskei besinden; es sind sogar drei neue dazu gekommen."

"Was, Ritterschwerter?" fagte ber Direktor mit zufriebener Miene; benn in bem Artikel war er febr fcwach verfeben.

"Gott bewahre!" entgegnete bie Frau; "Kirchenmantel. Ich habe felbst einen gestiftet; er ist bunkelbraun, fast wie schwarz, bie anberen aber finb ganz schwarz."

"Ah fo! bas ift nicht fo. übel."

"Dann noch Eins," fuhr bie Wirthin fort, welche eine große Freundin ber Kunst war und ben Direktor von jeher auf jede Weise und bestmöglich unterstützt hatte; "da haben sie auch hier ein Feuerlöschkorps eingerichtet; es sind ihrer Zwanzig, und bie haben sich leberne Helme machen lassen mit kupfernen Knöpfen darauf. Ich kenne ben Vorstand sehr genau, Sie müssen sich seiner auch noch erinnern: ber junge Striegel, der Sohn bes verstorbenen Steueraussehers; er hat sich lang' in der Fremde herum getrieben; man sagt sogar, er sei bei einer Seiltänzerbande gewesen, und ich glaube schon, daß was Wahres daran ist; benn klettern kann Ihnen der wie eine Kate, und Sprünge machen wie ein Eichhorn; bestalb haben sie ihn auch zum Vorstand der

Veuerlöschgeschichte gewählt. Eine sehr nügliche Anstalt; benn wo es nur in einem Ramin unrecht zu bampfen anfängt, ba finb sie gleich bei ber Sanb und sprigen einem bas ganze Saus voll Wasser. Freilich wird baburch Manches ruinirt; aber es ist boch besser, wenn es von Wasser verborben wird, als baß es so un= nüger Weise verbrennt."

"Und was bie Helme anbelangt," unterbrach ber Direktor ben Pebeflug ber Frau . . . "

"Die werben wir bekommen. An helmen hat's Ihnen boch immer gemangelt. Das wirb gar nicht fehlen, daß wir fie bestommen. Dafür geben Sie ihnen ein Freibillet ober laffen fie einmal mitspielen, so als Wilbe, als Rathsherren ober als Räusber; baran ift boch immer Rangel.

"Ich könnte fle auch mit ihrer Feuersprize einmal benugen,"
sagte ber Schauspielbirektor nachbenklich, "ba gibt es ein vortreffliches Studt: "Steffen Langer aus Glogau," barin kommt eine
ganze Brandsprize vor mit sämmtlicher Bedienung, was überall
einen wunderbaren Effekt gemacht. An allen Orten, wo ich etwas
Sinn für die Kunst vorsand, war man von dieser Ivee so frappirt, daß die Brandsprize, nachdem sie abgesahren war, stürmisch
da capo verlangt wurde, und bazu mußten die Musikanten im
Orchester einen Tusch blasen."

Marie tam wieber in bie Ruche zurud, und in ihrem schlemischen Gesichte zudte es immer noch umber, wie ein verloren gegangenes Lächeln, daß sich alle Mühe gibt, wieber gesunden zu werden. Mit wahrhaft komischem Ernste gieng sie an ben Herb, konnte sich aber nicht enthalten, zu sagen, ohne jedoch babei bie Mutter anzusehen: "Zetzt wollen wir aber auch nie mehr von ber Geschichte sprechen."

"Du bift ein gottlofes Rinb!" entgegnete Frau Rofel. "Du Sadlanber, Engen Stillfrieb. II.

wirst noch einmal sehen, daß ich über beine Kindereien ernstlich böse werbe. "Dabei war aber auf ihrem Gesichte von Zorn keine Spur, und ihre Augen sunkelten sehr vergnüglich, und in ihren Mundwinkeln zuckte es heftig, so daß Marie, als sie zusällig aufblicke, ein leises Gekicher nicht unterdrücken konnte, was auch auf die Mutter so anskedend wirkte, daß sie plöglich mit aller Kraft laut hinaus lachte und nachher wahrhaft komisch aussah, als sie sied vergeblich abmühte, einige ernste Züge zusammen zu bringen, um ihre naseweise Tochter würdevoll und strafend ansehen zu können.

Auch ber Schauspielbirektor mußte mitlachen, und bie Magbe am herbe und Marie lachten jett so heftig wie möglich, und Frau Rosel am tollften von Allen, so baß es burch bas ganze Haus schalte und im ersten Stock, wo Eugen und herr Sibel wohnten, ganz beutlich gehört wurde.

"Das ift ein luftiges Saus," fagte ber Lettere, ber eben im Begriffe mar, feine Morgentoilette ju machen.

Eugen lag bereits im Fenfter und rauchte eine Cigarre mit unenblichem Behagen in die frische Morgenluft hinaus.

"Ich habe bie ganze Nacht bie besten Traume gehabt," suhr ber lustige Rath fort, "und bas war auch gar nicht anders mögslich; benn gestern Abend bin ich unter einem ebenso herzlichen Lachen eingeschlafen, wie bas, welches wir so eben gehort. Das muß hier ein außerordentlich vergnügtes Haus sein."

"Ich habe es auch bemerkt, " fagte Eugen, "und mir scheint, unsere Wirthin ift so lustiger Natur. Nun, bas ist schon ans genehm; ich liebe nichts so sehr, wie fröhliche Gesichter um mich.
— Nun, bist bu balb fertig? Romm einen Augenblick baber ans Venster; bas Thal hier gewährt, namentlich in ber Morgenfrische,

einen außerorbentlich entzudenben Anblid, und wir haben beute einen mahrhaft prachtvollen Sag."

"Gleich, gleich!" fagte herr Sibel;" ich muß nur noch meine Salebinbe umnehmen; ich kann mich unmöglich fo im Reglige feben laffen, bas mußte unfehlbar unferem Unsehen scha-ben. — Aber ba bin ich.

Der luftige Rath legte fich nun ebenfalls ins Venfter und athmete mit fichtlichem Wohlbehagen bie frifche, buftige Luft ein, bie aus bem Thale aufftieg und bie aus ben Walbern von ber anberen Seite herüber wehte.

## Reununddreißigstes Rapitel.

Aussichten vom Senster, und in Solge berselben bedeutendes und anhaltendes Herziklopfen bes Berrn Bibel.

Das Wirthshaus lag, wie wir bereits erwähnt, am Enbe bes Dorfes auf einer fleinen Anhohe, von ber man bie Saufer beffelben volltommen überfab.

Da lagen bie Dächer in ihren verschiebenen Formen vor ihnen mit ihren hohen und niebern Giebeln, mit Schiefer, Ziegeln und Stroh bebeckt, in ben verschiebenen Karben bieses Materials selbst und in ben verschiebenen Nuancen berselben, wie Regen, Schnee und Sonnenschein sie hervorgebracht. Auch Verzierungen aller Art unterbrachen die einförmige Ansicht dieser häuserbebeckungen. Hier sah man auf dunklem Schiefergrund ein rothes Kreuz ober den Namenszug und eine Jahreszahl; bort auf dem Biegeldach etwas Aehnliches von schwarzer Farbe. Die Stroh-bächer hatten eine noch freundlichere und natürlichere Verzierung, nämlich hellgrüne und saft schwarze Woose und Vlechten, die dar-

über hinuntergewachsen waren und sie wirklich sehr schön färbten. Auch wuchsen auf biesen Strohdächern hie und da kleine Gesträuche lustig in die Göhe. Diese waren wohl aus einem Samenkorn entstanden, das ein Bogel bort im Borbeistiegen, unabsichtlich ober absichtlich, fallen ließ. Man konnte wohl das Lettere annehmen; denn einer der Nachkommen jenes alten Bogels hüpfte jett mit vielem Wohlbehagen durch die zarten, schlanken Zweige und sang vergnügt sein Morgenlied. Zwischen diesen verschiedenen Dächern hervor ragte der Kirchthurm aus grauem Stein, mit einem langen und spitzen Schieserbach. Oben auf der Spitze stand ein vergoldeter Sahn, der in der Morgensonne sunkelte und strahlte und stolz dem Südostwinde entgegen sah, welcher das glänzende, warme herbstweiter gebracht.

In ben Gaffen bes Dorfes herrschte eine unenbliche Rube und Stille; nur zuweilen borte man bas Brullen einer Ruh, bie im Stalle gehalten murbe, ober bas Rraben eines Bahnes, baufiger aber bas Schnattern von Ganfen und Enten, bie auf bas Relb bingus zogen, bem fleinen Bache nach, wo fle fich babeten, fifchten und luftig umberplaticherten. Auch bie und ba bellte ein Sund; aber wie Alles bier beute Morgen ben Anftrich bes Frifchen und Luftigen hatte, fo auch biefes Sunbegebell. Es war nicht ber Ton ber Bachsamkeit und babei bes Ingrimms gegen vermeintliche Rauber, wie man in ber Nacht wohl auf Dorfern zu boren pflegt; nein, es war ein luftiges Sunbegebell, und wer fich auf biefe Unterscheibungen verftanb, ber mußte beutlich mahrnehmen, wie jene Tone von einem fleinen veranuaten Spit ober Rattenfänger ausgiengen, bem es geftattet wurde, mit bem Wagen aufe Felb hinaus zu fahren, und ber nun luftig und ichreienb vor ben Bferben baber fprang.

"Best mare es in ber Stabt noch lange nicht Tag, " unterbrach

ber Gerr Sibel bas Stillschweigen, bas einige Minuten geherrscht, niett schwebt ein schrecklicher Dunft über ben Straßen und Saufern, und besthalb begreife ich auch vollfommen, weshalb bie Sonne bort gegen hier oft so verbrießlich schein und weshalb es bei uns in ben Straßen gleich so unangenehm heiß wird, während hier die Luft so lange kühl und erquidend bleibt. Die arme Sonne im Rampf mit dem schlechten Gesindel, dem Dampf und Rauch, plagt und ermüdet sich, indem sie basselbe verjagt und niedersbrückt, und babei erhist sie sich begreislicher Weise und brennt alsbann undarmherzig herab, wenn sie nun endlich Siegerin geworden ist. — Iest öffnen sich nach und nach langsam die Venster in den Häusern der Stadt, und verdrießliche Gesichter schauen heraus und benken an die Langweile, die sie den ganzen lieben Tag über auszuskuskehen haben."

"Auch wir haben es nicht beffer gemacht," meinte Eugen, nals wir noch in ber Stadt waren."

"Aber jest fühlen wir boch gang anbers," entgegnete ber luftige Rath; "ich wenigstens und bu theilweise auch, obgleich ein guter Theil beines Wesens — beine Gebanken nämlich — noch in ber Stadt zurudgeblieben finb."

"Das läugne ich gar nicht," fagte Eugen; "es ift mir bas im Leben leiber schon oft vorgekommen, und ich halte es für ein großes Unglück. Eine Sache, die ich besitze, der ich nahe bin, wird mir leicht gleichgültig, verliert wenigstens an Interesse für mich; aber sowie ich mich von ihr entserne, wird sie mir wieder theuer, und bieses Gefühl wächst mit der Größe der Entsernung."

"Das ift aber für beine zukunftige Frau eine fehr schlechte Aussicht," meinte lachend ber luftige Rath. "Dber gilt beine Be= merkung von fo eben nicht berartigen Gefühlen?"

"Leiber mohl auch!" entgegnete Gugen. "Aber bu mußt

mich recht verftehen: in bem Falle braucht es feine Entfernung von Tagen und Meilen, ba zieht es mich schon wieber mächtig zurud, wenn ich erft eine halbe Straße burchwandert, und schon nach einigen Minuten möchte ich wieber umkehren, wenn ich fie eben erft nicht ungern verlassen hatte."

"Ja, ja, bu bift ein merkwürdiger Heiliger!" fagte lachend herr Sibel; "so einer ift noch nicht bagewesen. Und bas Trauzige an der Sache ift, daß du mich zum schlechten Kerl und Dieb gemacht hast; benn bas Gelb, bas ich für beine Erziehung ershalten, muß ich leiber als unverdient, als — gestohlen bestrachten."

"Da fprichft bu ein mahres Wort," fagte Eugen, "und ich freue mich nur, bag bu felbst so viel Einsicht haft, bies zu be= greifen."

"Aber wenn beine Sehnsucht so gewaltig mit ber Entfernung wächst," fuhr ber luftige Rath fort, nachbem er fich für bas Rompliment bebankt, "so wirft bu's leiber Gottes balb hier nicht mehr aushalten können und nach ber Stadt zurud verlangen, und bamit ware unsere ganze Runftreise beenbigt."

"Ein Enbe muß fie jebenfalls einmal nehmen," fagte lachelnb Eugen.

"Che fle noch angefangen bat?"

"Das nicht; ich weiß, baß ich nicht zurudkehren kann, und so fehr ich auch banach verlange, bie Berhältniffe, an welche mein Gerz benkt, und bie ich in einiger Konfusion zurudgelassen, bestmöglich zu ordnen, so ist es boch schon recht, daß ich einige Beit hier zurudgehalten werbe. — Wird nicht meine Freude besto größer sein, wenn wir und auf ben heimweg begeben?"

"Ach ja, " fagte herr Sibel ironisch lächelnb.

"Und wenn ich bie Stadt mieber febe, wo fie mobnt?"

"Ac ja!"

"Und Mabame Schoppelmann mich in die Arme schließt?"
"Bersteht sich! — Und herr Fritz und herr Konrad bir bie Hände schütteln."

"Ganz recht!" sagte lachend Eugen. "Das wirb sich Alles so begeben, wie bu so eben prophetisch vorausgesagt, und bu wirst im Bunde ber Sechste sein; ich werbe bann ein großes Haus einrichten, und bir wird bann bie ehrenvolle Aufgabe, bie herren Fris und Konrad Schoppelmann bestens zu erziehen."

"Das kannst bu nicht von mir verlangen," entgegnete ber lustige Rath mit komischem Ernste; "benn wie du weißt, habe ich zur Erziehung gar kein Talent. — Aber jest wäre es besser," suhr er mit anderem Tone fort, "wenn wir uns nach unserem Brühstück umsähen. Es riecht aus der Küche ungeheuer appetitzlich herauf nach frisch gemahlenem Kassee und neugebackenem Brod. — Se! du Kleine!"

Diefer Ausruf galt Marien, ber Wirthstochter, welche im Begriffe mar, fich auf die Terraffe neben bem Saufe gu begeben.

Das junge Mabden fab augenblidlich in bie Bobe.

"Die ift faft zu bubid," fagte Berr Sibel zu Eugen, "als baf ich fo vom Fenfter berab mit ihr fprechen burfte."

"Thu es immerhin!" entgegnete biefer; "benn ich halte es noch für viel unpaffenber, fie fo lange warten zu laffen, bis bu bich mit beiner biden Figur hinabgewälzt haft."

Diesem Rathe folgend, fprach also Gerr Sibel zum Fenfter hinab; boch verwandelte er bas vertrauliche "Du" in ein respektvolles "Sie."

"Burben Sie nicht bie Gute haben," fagte er bemgemäß, "uns freundlichft fur ein Fruhftud beforgt fein zu wollen? Raffee, Butter und Brob." "Fur zwei Gerren?" rief bas Mabden herauf.

"Natürlich, für Zwei!" rief herr Sibel hinab.

"Und ber Berr Gannibal?" fagte lacelnb bas Mabchen.

"Richtig!" antwortete lacent ber luftige Rath, "jest Berr Muller genannt, herrn Sannibal hatten wir beinache vergeffen."

"Diefer Kunftler," nahm Eugen bas Wort, "wirb für sich allein frühstüden; aber wenn es Ihnen keine große Mühe machte, mein liebes Kind, so wurbe ich Sie bitten, unseren Kaffee auf bie Terrasse bringen zu laffen; es muß sich ba vortrefflich frühftücken lassen."

"Recht gern!" rief bas Mabchen und fprang ins Saus gurud.

"Betrachte boch einmal biefe Rirche," fagte Eugen nach einer Bause, "sieh ben vierectigen Thurm, überhaupt bie zierliche, hübsche Bauart bes Ganzen an und betrachte bir bort an bem Chor jene hohe Mauer, bie sich eine Strecke weit ben Berg hinauf fortsett. Dort endigt sie mit bem kleinen runden Thurm, um höher hinauf, aber zerbrochen, wieder anzusangen. Die Kirche ist wahrscheinlicher Weise zu gleicher Zeit mit dem älteren Theile des Schlosses da oben entstanden und war mit jenem versbunden."

"Das heißt," entgegnete Herr Sibel, "jene Mauer, bie wahrscheinlich um bas Ganze bort herumlief, setzte bas Letztere mit bem Kastell ba broben in Verbindung und war eine Art leichter Schutzwehr gegen rauberischen Ueberfall, damit bie von bort oben Zeit hatten, ihren Basallen zu Gulfe zu kommen."

"So mag's fein," entgegnete Eugen, inbem feine Augen bem Laufe ber Mauer folgten und endlich auf bem Schloffe felbft ruben blieben.

Dieses lag ernft, gewaltig und in gegenwärtigem Augenblicke, wo die Sonne hinter ihm aufstieg, dunkel, ja finster vor ihren Blicken. Die vordere Seite besselben befand sich in tiesem Schatten, und seine Zinnen, die hohen spigen Thürme und Dächer zeichneten sich in schwarzen Massen an dem hellen Morgenhimmel ab. Durch eine Schlucht, welche die Felswand brüben bis tief hinab zerriß, brang der glänzende Strahl der Sonne in bas Thal und übergoß es mit einem Meer von Licht und Glanz.

"Wenn ich nicht irre," fagte Eugen nach einer langeren Baufe, mahrend welcher er ernft und nachbenkend bas Schloß bruben betrachtet, "so find wir um acht Uhr zum Dienst kom-manbirt."

"Ganz richtig!" entgegnete ber luftige Rath; "auf ber Tagesordnung steht: Aufschlagen des Theaters im großen Wirthshausfaal unter Beitilfe ber ganzen Gesellschaft."

"Und ba muffen wir auch babei fein?" fragte Gugen.

"Berfteht fich von felbft, und es ift fur uns von großem Intereffe, unfer Lokal genau kennen zu lernen."

"Nun gut," fagte Eugen, "bas kann fich vielleicht bis Mittag hinziehen; bann aber, bas heißt nach bem Mittageffen, wollen wir gleich einen Gang bort hinauf nach bem Schloffe machen. Es intereffirt mich außerorbentlich, baffelbe naber zu betrachten; ich liebe biefe alten Gebäube."

"Mit biefem Borfclag bin ich fehr einverftanden," fagte ber luftige Rath. "Aber jest laß uns hinabgeben; bort kommt unsere freundliche Bebe. Siehst bu, fie winkt uns. Der vortreff= liche Trommler wurde fagen: Auf nach Balencia!"

Somit fliegen fie bie Treppen hinab, und als fie an ber Ruche vorbei kamen, warfen fie einen Blick hinein und faben, wie bie vier kleinen Kinber bes Direktors an einem Tifche fagen unb

ihre Morgensuppe verzehrten. Jetes hatte ein kleine Souffel vor fich und arbeitete mit einem zinnernen Löffel wacker barin herum; hinter ihnen aber ftand ber vorhin erwähnte vortreffliche herr Trommler und hatte ebenfalls einen Löffel in ber hand, aber offenbar keine Schüffel zu seiner Verfügung; benn er speiste abwechselnd mit ben Kindern, welche sich hiedurch außerordentlich belustigten und dieses ganze Geschäft wie einen großen Spaß zu betreiben schienen; benn bald rief bas Eine, bald bas Andere: "Jest mußt du aber auch mit mir effen, Arommler! Du willst ja heute Worgen gar nichts von mir; mit den Andern," sagte ein kleiner, frisch aussehender Junge, der zweitälteste Sprößling des Direktors, "haft du schon vier Wal gegessen, und mit mir noch gar nicht."

"Das ift in ber That wahr," sagte lächelnb ber arme Runftler und folgte augenblicklich bem Verlangen, bas man an ihn gestellt. Es war ganz merkwürdig; obgleich auch er diese Gesschichte als einen großen und köstlichen Spaß anzusehen schien und bemgemäß mit einer freundlichen Serablassung mit ben Kinsbern spielte, während er ihre Suppe versuchte (ungefähr gerabe so, wie es ein hoher militärischer Beamter in der Kommistüche zu machen psiegt), so nahm er doch seine Lössel recht voll und aß auch jedes Mal ein tüchtiges Stück Brod bazu, und dann lachten alle Kinder und der Arommier mit.

"Sieh ba," fagte herr Sibel lachend, "bas ift ja unfer freundlicher College und, wie mir scheint, in ber Rolle als Kinbersfreund. — Wir sollten ihn zu unserem Frühftud einlaben," sagte er leise zu Eugen; "ber arme Mensch scheint mit ber Spielerei bort einen ernsten Zweck zu verbinden, biese Suppe wird wohl bas Einzige sein, was er für den Morgen zu erschwingen vermag."

"Berfteht fic, " fagte Gugen, und mabrend er unter bie

Rüchenthure trat, lub er herrn Trommler freundlicht ein, mit auf die Terraffe hinaus zu kommen und ihnen bas Bergnügen zu machen, bort mit ihnen zu frühftuden.

"Meinetwegen!" fagte ber Künstler nach einem augenblictlichen Nachbenken; "ich hatte freilich schon meinen Kaffee auf bas Zimmer bestellt; aber im Freien genießt sich so etwas außerorbentlich beliciös. Und bann bie Gesellschaft, meine Lords! Ich möchte um Alles in ber Welt von Ihnen nicht für unhöflich gehalten werben."

"So kommen Sie benn," fagte herr Sibel, worauf ber madere Kunftler feinen Löffel nieberlegte und bie Drei mit einanber vor bas haus giengen.

Dort auf ber Terraffe hatte Marie Alles aufs Freundlichfte hergerichtet, und bas Lieblichste in ihrem ganzen Arrangement war fle selbst, wie fle so freundlich lächelnd baneben stanb, nur um zu sehen, ob fle auch nichts vergessen.

Herr Sibel behauptete später, er habe bei biefem Anblicke zum ersten Mal einen Stich in sein schulmeisterliches herz gefühlt und habe zum ersten Mal bie volle Schönheit bes jungen Mabecens empfunden. Auch Eugen blieb einen Augenblick befrembet und nachbenkend vor der liebreichen Erscheinung stehen, vor dem jungen, schönen Mädchen, das ste mit den großen, glänzenden Augen so freundlich ansah. — Ja, sie hatte etwas von Katharine; es war eine Aehnlichseit zwischen den beiden Mädchen; nur war das Gesicht Katharinens edler, untabelhaft in seiner Schönsheit, die Figur voll, ja majestätisch — eine stolze, vollblühende Rose, wogegen die Gestalt Mariens in ihrer Leichtigkeit und Biegsamseit, in ihrer ewigen Geiterkeit und guten Laune mit einem necksschen Schmetterling zu vergleichen war.

Eugen reichte ihr bie Sand zum Gruß bar, worauf fie mit

ber ihrigen laut lachend und berb einschlug und alsbann in großen Sprüngen über bie Terraffe hinab ins Haus eilte.

Eugen sah ihr lächelnb einen Augenblick nach und verbeckte bann bie Augen mit ber hand, um mit bem Dunkel, bas baburch entstand, ein anderes liebes Bilb vor fich erscheinen zu laffen.

Der luftige Rath, welcher biefe Bewegung wohl verftanb und fich vielleicht ein flein wenig ärgerte, nicht auch einen Sanbichlag erhalten zu haben, fagte mit einem ironischen Lächeln zu Eugen:

"Dich baucht,

Dag fie bem guten Gretchen gleicht."

worauf Eugen nichts erwieberte, fonbern fich gebantenvoll an bem Tifche nieberließ.

Die beiben Anberen folgten feinem Beispiele, und einen Augenblid barauf flapperten bie Saffen, und es bauerte noch einige gute Minuten, ebe einer Zeit fanb, ein Wort zu fprechen.

Die Terrasse war ein allerliebster Aufenthalt. An ihrer Busmauer wuchsen brei, vier Linben, bie im Lause ber Zeit starke Stämme geworben waren und beren weitverzweigte Aeste bas trauliche Pläthen bicht überschatteten. An bem Geländer ber Terrasse selbst hatte man Schlingrosen gepflanzt, die es ben großen Bäumen hatten gleich thun wollen und ebenfalls lustig in die Höhe gewachsen waren. Ihre zarten Kanken hatten sich um die Aeste ber Linde geschlungen, und nachdem so zeder Baum mit einem Rosennetz umsponnen war, wuchsen bieselben immer weiter hinaus und flatterten in losen Zweigen herab. Hier half nun der Wind oder die Menschand nach und verband die losen Zweige unter einander oder mit dem nächstschem Baume, und so bildeten sie nach und nach eine dichte Decke von Rosen und Lindenlaub.

Herr Arommler hatte sich bas Frühstück außerordentlich schmeden lassen, und wie bankbar nahm er eine ber guten Cigarren Eugen's und ließ den blauen Dampf mit unendlichem Wohlbehagen in die klare Morgenlust hinauf steigen! Obgleich ein starker Raucher, hatte er doch begreislicher Weise so etwas Gutes lange nicht geraucht, und so saß benn der würdige Künstler, die Augen halb geschossen, den seinen Dampf in sich ziehend, und hob nur zuweilen den Blick etwas in die Göhe nach dem alten Schlosse zu, hinter dem jest die Sonne in aller Pracht aufzussteigen begann.

"Bor ber Site find wir hier geschützt, " sagte herr Arommler nach einer längeren Pause, indem er vergnügt um sich blinzelte und den zitternden leuchtenden Bunkten zusah, welche hie und da auf den Steinen der Aerrasse sichtbar wurden, — einzelne Sonnenblicke, die in die Laube drangen, wo sich hie und da durch den leichten Luftzug in der Rosenbecke ein Blatt verscho; draußen aber glänzte und funkelte das Licht des mächtigen, allgewaltigen Gestirnes in aller Pracht und Herrlichkeit, und seine Macht empfand die Straße, welche durch die Felder lief und jetzt schon bei jedem Zustritte dicke Staubwolken ausstelegen ließ; noch mehr aber die Pferde vor dem hochbeladenen Heuwagen, welche die Köpse hangen ließen und mit dem Schweise wedelten, um zahllose Kliegen von sich abzuhalten.

"Sie find, wie ich gestern ersuhr, zum ersten Mal in bieser Gegend," sagte herr Trommler zu Eugen; "nicht wahr, sie ist schön? Man könnte sich leicht entschließen, hier sein ganzes Leben zu verbringen. — Sie haben boch gute Zimmer erhalten? Man wohnt bei Frau Rosel ganz orbentlich und hat gute Betten — namentlich in ben unteren Stockwerken," setzte er mit einem

Lächeln hinzu; "ich wohne etwas höher, weil ich bie weiteste Aussicht vorziehe."

"Wir können nicht klagen," fagte Eugen; "ich wenigstens bin vollfommen zufrieben, und bu," wandte er fich an ben herrn Sibel, "wirft es wohl auch fein; benn, wenn man von lauter Lachen und Luftigkeit traumt, fo muß man gut geschlafen haben."

"Das habe ich auch, " fagte ber luftige Rath. "Mit meinen Träumen kann ich bir leiber nicht aufwarten; benn bie habe ich vergessen; aber sie waren schön, lustig und heiter, weßhalb ich zufrieden bin; benn man fagt, es komme viel barauf an, was man in ber ersten Nacht, wo man sich an einem neuen Aufent-haltsorte besindet, für Träume habe, das sei prophetisch für diesen ganzen Aufenthalt selbst."

"Das glaube ich auch," fagte Berr Trommler, "und wenn mein Traum biefes Dal eintrifft, fo muffen wir bier eine unerborte Ginnahme machen. 3ch hatte nämlich biefe Nacht ein felt= fames Geficht: Dir war, als fage ich neben ber Principalin an ber Raffe, und obgleich wir gar niemanden faben, ber ju uns fam , um Billette zu lofen , fo fullte fic boch bie Raffe auf eine mabrhaft erichredlich gefdwinde Art. Bom Boben herauf flieg es empor, eine mahre Flut von Mungen, Silber und auch Gold barunter, und flieg immer bober, fo bag wir gulett gang erforoden, bie Principalin und ich, ben Dedel gubrudten, bamit bas Gelb, bas immer noch höher anschwoll, nicht herausrolle und auf bem Boben berumfpagire. Wir verschloffen auch gludlich ben Raften; boch als bas geschehen mar, schien bas Gelb in bemfelben rebellifch zu werben, und oben aus ber Spalte beraus ibrang ein Gelbflud um bas anbere, und mertwurbiger Beife fammtlich in meine Tafche. Da fagte bie Principalin: Behalten Sie es, guter Trommler, es foll Ihnen bleiben! und bann er= wachte ich, und hatte leiber nichts mehr als bie Erinnerung an biefen Traum."

"Aber ber bebeutet unbebingt etwas Gutes, " meinte lachenb Berr Sibel, "und Sie follen sehen, wir machen hier gang glangenbe Einnahmen, und Sie erhalten vom herrn Direktor ein Benefig."

"Das gebe Gott!" seufzte herr Trommler; und barauf wandte er fich als höflicher Mann an Eugen mit ber Bitte, ihm nicht vorenthalten zu wollen, was ihm in vergangener Nacht geträumt.

## Vierzigstes Rapitel.

Jäßt in Eraumen ahnen, daß einer Geschichte, welche der Verfasser in einem früheren Kapitel erzählt, vielleicht etwas Wahres zu Grunde liege, und zeigt die Errichtung eines ländlichen Theaters.

"In meinen Träumen von heute Nacht," nahm Eugen bas Wort, "fand ich frühere Erfahrungen bestätigt, bag man nämlich gewöhnlich barüber träumt, womit man sich ben Abend vorher lebhaft beschäftigt."

"Aha!" sagte lachend ber luflige Rath, "bann tenne ich" schon beinen Traum!"

"Dieses Mal haft bu falsch gerathen. Ich bachte nämlich während bes Einschlafens an ben Namen bes Wirthshauses, in welchem wir uns befinden."

"An bie wilbe Rofe!" rief herr Trommler.

"Naturlich!" lachte Herr Sibel, "an eine wilbe Rose; bas meinte ich ja vorhin auch."

"Schweig, Spotter!" fagte Eugen, "zu bir rebe ich gar nicht mehr; bu bift unfähig zu irgenb einer poetischen Auffassung." Sactanber, Eugen Stillfrieb. II. "Run, bie Auffaffung war boch nicht unpoetisch!"

"Ich bachte also an ben Namen bes Wirthshauses," suhr Eugen fort, "und bieser Name zur wilden Rose klang mir merkwürdig bekannt. Ich befann mich hin und her; ich bachte an meine Reisen, an all bie Gasthöfe, wo ich schon gewesen, und erinnerte mich so vieler Namen berselben, wie nur immer möglich. Umsonst! Ich konnte nich nicht erinnern, jemals in einem Wirthshause besselben Namens gewesen zu sein. Und boch klang bie wilbe Rose unter meinen lebhaften Gebanken immersort hindurch, wie ein bekannter, angenehmer Ton, und barüber schlief ich ein."

Herr Sibel war bei biefen Worten fichtlich in tiefes Nachbenten versunken; er ftuste ben Kopf auf bie Sanb, sab einen Augenblick vor fich nieber, bann aber hörte er aufmertsam zu, was Eugen weiter fagte.

"Darauf träumte mir benn," fuhr biefer fort, "nach allerlei wirrem, unklarem Zeug von einem Abenbe, ben ich mit bir" — bei biefen Borten wandte er fich an ben luftigen Rath — "in einer Gesellschaft verbracht, wo bu mich — es ist noch gar nicht lange ber — hingeführt."

"Ah, von ber Leimsubia," rief hier Berr Sibel; "jest bammert mir auch ein Gebanke auf."

"Ganz richtig, von ber Leimsubia," sagte Eugen. "Aber wie ich im Traume so in die Gesellschaft hinein kam, verlor sich mein Gebanke an ben Namen bieses Wirthshauses wieder; ich sah allerlei tolle und wilbe Geschichten, dich unter Anderem als das Ibeal eines Leimsieders, und erst nach und nach klärten sich meine Träume wieder ab. Da erschien mir Doktor Wellen, unser Arzt, und indem er mir einen Strauß wilber Rosen überreichte, erwachte ich."

"Seltsam, sehr seltsam!" sagte Herr Sibel. "Best fällt mir auf einmal bie ganze Geschichte ein, und bu wirft bich ebenso gewiß baran erinnern."

"Freilich thue ich bas," entgegnete Eugen.

"Doktor Wellen erzählte uns von einem Freiwilligen, ben er im italienischen Feldzuge getroffen, und ber in ber Schlacht von Novara geblieben. — Nicht wahr? Dieser hatte ihm eine Besgebenheit aus seinem Leben vertraut, beren Schauplatz nahe einem Wirthshause zur wilden Rose war. — Ift's nicht fo?"

"Gang recht!" fagte Eugen; "ich erinnere mich jest genau."

"Und ber Doktor Wellen befchrieb die Gegend so außers orbentlich umftändlich," sagte herr Sibel; "und biese Beschreis bung paßt merkwürdig hieher. Ich habe boch nicht gewußt, weßhalb mir bas Thal und bas Schloß ba brüben so gar nicht fremb vorkamen."

"Mir gieng es gerade so," entgegnete Eugen. "Als wir gestern Abend ben Berg hernieder stiegen und nun so plöglich die unregelmäßigen Gebäude dort oben mit ihren Jinnen und Mauern vor meinem Blicke erschienen, ba war es mir, als kenne ich bas alles schon, als set ich hier schon oft gewesen — und gern da gewesen. — Das ist in der That sonderbar; es war mir gar nicht so, als käme ich in eine fremde Gegend; nein, es heimelte mich an, als wäre ich hier zu Hause."

"Das kann ich von mir gerabe nicht fagen," meinte herr Sibel. "Aber follte es möglich fein, baß jene Geschichte bes Doktor Bellen mit bem Schloffe und bem Thale zusammenhängt, baß hier wirklich ber Schauplat biefer Begebenheit ware? — In bem Falle hielte ich es für höchft seltsam, baß wir gerabe hieber gekommen. Siehst bu, Eugen, ber Zusal!"

"Und ein gludlicher Zufall," fagte Gerr Trommler, inbem er die ihm freundlich angebotene zweite Cigarre annahm. "Wie gludlich schäte ich mich, daß auch ich eine kleine Schulb an diesem Bufalle habe!"

"Da ift ja unfer wurdiger College, ber Gert Trommler," rief ber luftige Rath; "ber muß ja Ortstenntnisse genug besitzen, um uns sagen zu können, ob da broben bas Schloß zu jener Beschreibung bes Doktor Wellen paßt."

"Bom Schloffe broben weiß ich leiber nicht fehr viel; wir haben freilich ein paar Mal oben gespielt, aber bann kamen wir kurz vor ber Borftellung hinauf und giengen gleich nachher wieber herunter. Für mich allein war ich nie broben."

"Aber Sie werben boch wiffen, " fragte Eugen, nob fich in ber Rabe bes Schlofes eine kleine Rapelle befindet?"

"Das weiß ich nun gerabe nicht," fagte ber Kunftler. "Leiber muß ich bekennen, bag ich in ber Umgebung bes Schloffes nur von einem kleinen Wirthshause weiß, von einer Kapelle habe ich nie etwas gehört."

"Wir werben uns irren," fagte Eugen; "es gibt am Enbe viele Wirthshäuser zur wilben Rose, bie in ber Nahe von alten Schlöffern liegen."

"Was bie Wirthshäuser zur wilben Rose anbelangt," sagte Herr Trommler, "so muß ich Ihrer Meinung wibersprechen. In bieser Gegend bes Lanbes gibt es nur bas einzige bieses Namens; es ist teines mit einem gleichen Schilbe auf zehn Stunben in ber Runbe."

"Das Befte mare," meinte Herr Sibel, "wenn wir bie Birthin ersuchten, uns hierüber Auskunft zu geben. Ift jene Begebenheit hier geschehen, so muß fle am besten barüber Besichelb wiffen."

"Laffen wir das," sagte Eugen bittenb; "thu mir ben Gefallen, lieber Freund, und forsche jest nicht weiter barüber nach.
Nach Tische wollen wir zum Schlosse hinauf und uns da oben
selbst überzeugen, ob jene Kapelle vorhanden ist ober nicht. Es
ist mir das wie ein interessantes, geheimnisvolles Buch; ich will
es gern Seite für Seite burchlesen, möchte aber um Alles in ber
Welt zu Ansang nicht erfahren, was auf der letzten Seite steht.

Ich bitte dich darum; wir wollen nachher langsam hinaus=
steigen und uns broben überraschen lassen."

Herr Arommler war aufgeftanben und an ben Rand ber Terraffe getreten. "Es ift Beit," sagte er bann; "im Augenblicke wirb's neun Uhr schlagen; wir muffen in ben Saal hinauf und ben Principal bei Ausschlagung bes Theaters unterftügen. Es ist bies allemal eine Art Vesttag für uns," setzte er freundlich schmunzelnb hinzu; "benn wenn bas Geschäft beenbigt ift, wer= ben wir alle mit einem soliben Mittagessen regalirt."

"Bravo!" entgegnete Eugen; "zuerst bie Arbeit, bann bas Bergnügen! — Komm alfo, wir wollen sehen, welche Dienste wir beim Aufschlagen bes Theaters zu leisten im Stanbe finb."

Der große Wirthshaussaal bes Gasthofes zur wilben Rose befand fich um die Zeit, als sich unsere Freunde dorthin begaben, in einer höchft malerischen Unordnung. Es war ein ziemlich langes; auch anständig breites und hobes Gemach, hatte auf einer Seite sechs Fenster, an den schmalen Seiten je eine Thüre, und war, was Wände und Decke anbetrifft, einstens weiß angestrichen gewesen. Doch hatte der Dunft der Talgkerzen, sowie der Staub, den die tanzenden Bauern mit ihren schweren Stiefeln aus dem nicht allzu sest gefügten Fußboden herausklopften, dieser ehemals weißen Farbe einen etwas trüben, grauen Ueberzug verliehen. Auch hatte man ihn vor nicht langer Zeit zum Trocknen von

Hopfen benutzt, und ba man zu biesem Zwede Fächer anbringen mußte, so hatte man biese burch in die Wand hineingeschlagene Blöcke besestigt, welche noch auf allen Seiten hervorragten, zum guten Aussehen des Saales keineswegs beitrugen, wohl aber dem Direktor beim Ausschlagen des Theaters wesentliche Dienste leisteten.

Das Befte und Brauchbarfte an ber vorhandenen Einrichstung war ber Kronleuchter, ben Frau Rosel einstens in dem besnachbarten Städtigen gefauft hatte. Er war zur Aufnahme von acht Dellampen berechnet, und menn biese recht fauber geputt waren, so spendeten fie Licht genug, um bas Auditorium anftansbig zu erhellen.

Der Saal war burch verschiebenartige Gegenstänbe, welche man von bem Wagen bes Direktors abgelaben und hinauf gesschafft hatte, sowie von anderen, welche Frau Rosel geliefert, in zwei ungleiche Hälften getheilt. Die letteren Gegenstänbe, welche sich in ber kleineren Gälfte bes Saales befanben, waren ein paar Dutenb Fäffer von verschiebener Größe, und ein Haufe Bretter, zum Pobium bes Theaters bestimmt.

In ber größeren Gälfte bes Saales befanben sich Riften, bie mit Garberobe und Requisiten angefüllt waren, und große, zusammengerollte Leinwanbstücke: Borhänge und Dekorationen.

Die ganze Gefellschaft war in bem Saale ichon versammelt, als herr Trommler in Begleitung unserer Freunde, ber herren Müller und Wellen, sowie auch bes herrn hannibal, eintrat. Letterer hatte sich am Fuße ber Treppe eingefunden und machte ein Gesicht mie jemand, der sich wohl bewußt ift, daß es mit ihm anfange zu Ende zu geben, der aber tros bes angestrengteften Nachbentens noch nicht mit sich im Reinen ift, welche Art eines jämmerlichen Todes er zu fterben bestimmt sein wurde.

herr Wellen und herr Muller begrüßten bie Frau und bie Schmägerin bes Direktors und murben hierauf bem Bruber bes letteren, sowie bem Gelbenspieler, herrn holber, vorgestellt.

Dieser war ein großer, frästiger Mann und einstens interessant, ja schön gewesen; boch hatten die Jahre und wildes Leben
seine Gestalt gebeugt, und bas Leiben, von dem der Direktor
vorhin der Wirthin erzählt, seinem Gesichte einen unstäten, ja
einen unheimlichen Ausbruck verliehen. Spärliches Haar bebeckte
seine hohe Stirn; seine Gesichtsfarbe war bleich, den Mund kniss
er meistens sest zusammen, und selbst wenn er sprach, öffnete er
die Jähne nur so viel, als eben nothwendig war, um einen Ton
hindurch zu lassen. Dadurch klang sein Sprechen dumpf und
murmelnd, und da der Ton seiner Stimme kräftig und gewaltig
war, so tönte dieselbe tief, wie aus dem Grabe hervor, was ihm
bei manchen seiner Rollen wohl zu Statten kam, im gewöhnlichen Leben aber für das Ohr des Zuhörers nicht angenehm war.

"Gert Bellen — Gert Muller — Gert Sannibal!" fagte ber Direktor. — "und bies ift herr holber," fuhr er nach einer Pause fort, "mein helbenfpieler."

"Unseres Thrones feste Saule!" sagte wurdig ber Berr Trommler, indem auch er seinerseits auf herrn holber zeigte und ihm zugleich einen guten Morgen bot. Dann zeigte er ebenfalls auf die brei neuen Mitglieder und sagte vertraulich: "Ich kann Sie versichern, lieber holber, brei liebenswurdige Collegen!"

"Collegen?" fagte finfter ber helbenspieler, indem er bie rechte hand zwischen seinen Rock stedte. — "Collegen? Bon Ihnen vielleicht, herr Arommler. Das ift möglich! Db ich sie auch als solche anerkennen kann, wollen wir nach ber ersten Auf-führung sehen. — Es fühlt sich Mancher berufen," sehte er mit

tiefer, grollender Stimme hinzu, "aber Wenige find auserwählt." Damit wandte er fich um und begab fich zwischen die Fäffer zuruck, die er ansteng herum zu rucken und herzustellen.

"Er ift etwas eigen, ber gute Golber, " fagte freundlich ber Direftor zu feinen brei neuen Mitgliebern; "aber Sie werben fich schon naber kennen lernen; er ift gar nicht fo schlimm, wie er fich anläßt."

Herr Trommler zudte mit einem Blid auf ben fo rafc bavongegangenen Gelbenfpieler mitleibig bie Achseln und fagte gu Eugen:

> "Stolz will ich ben Spanier, Benn auch ber Becher nicht mehr überschaumt."

Sest klatichte ber Direktor breimal in bie Sanbe und fagte: "Allons, meine Berrichaften, fangen wir an!" Bu gleicher Beit legte er feinen langen Rod ab, um in hembarmeln freier und ungenirter arbeiten zu können.

herr Trommler, ber wohl seine guten Grünbe hatte, es nicht ebenso zu machen, wie sein Chef, lief zu einer sehr kleinen Rifte — man hatte bieses Behältniß füglich eine Schachtel nennen können — und zog aus berselben seinen grauen Reiserock von gestern hervor; einen besseren, ben er heute Morgen anhatte, legte er mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit ab und schlüpfte so behende in das alte fadenscheinige Rleidungsstück, daß während dieses Umzuges kein Mensch im Stande war, zu bestimmen, von welcher Farbe die hembarmel dieses würdigen Künstlers eigentlich gewesen. Ueberhaupt schien er den Borsatzgesaft zu haben, um Alles in der Welt keine Wäsche sehen zu lassen; benn während sich seine hohe, schwarze Merinohalsbinde saft krampschaft unter dem Kinn herum zog, breitete dieselbe auf

ber Bruft ein paar ichugenbe Flügel aus, und bas auf so ängftliche Art, wie eine Gluckenne es zu machen pflegt, wenn fie ihre Brut bem herannahenden Feinde aufs Aengftlichfte zu verbergen ftrebt.

Nach bem Gesetze aller Baukunde, zuerst ein solibes Fundament zu legen, gieng man benn auch hier zu Werk. Die oben erwähnten Fässer, die schon öfters ben ehrenvollen Beruf erfüllt hatten, jene Bretter zu tragen, welche die Welt bedeuten, wurden reihenweise neben einander gestellt, und zwar so, daß die kleineren vorn, die größeren nach hinten zu stehen kamen. Siedurch gewann man auf sehr kunftlose Art ein sanst ansteigendes Podium. Die Kässer wurden nun unter sich mit Latten verbunden, die Bretter darüber hin genagelt, und so war das Kundament in Kurzem sertig. Ja, es befand sich sogar hinten eine Bersenkung, eine höchst nothwendige Einrichtung, die bei dem Schauspiel unmöglich seh= len darf.

Nachbem bas Bobium so hergestellt war, wurde die Hauptsgardine angebracht, und hiezu fanden sich noch zwei eiserne Kloben vor, die vom vorigen Male, wo man hier gespielt, durch die Fürsorge der Wirthin steden geblieben, und welche man nur dem Auge badurch unsichtbar gemacht hatte, daß man sie mit weißer Farbe überstrich. Nach dem Vorhange wurden die Seitenkoulissen aufgehängt, welche bei einer nöthigen Verwandlung auf die einsachsehängt, welche bei einer nöthigen Verwandlung auf die einsachse Art gedreht wurden. Die vier hintergründe, welche die Sesellschaft besaß, wurden nun ebenfalls ungefähr zwei Schuh vom hinteren Ende des Saales angebracht, da, wo das Podium bereits aushörte. Hiedurch gewann man wenigstens unten einen Platz zum Verwandeln, der oben abgieng; denn statt daß bei anderen Theatern die Vorhänge in die Höhe gezogen und so entsachen

fernt werben, wurben fie bier berab gelaffen, was ebenfalls einen febr fconen Effekt machte.

Deforationen befag bie Gefellichaft vier: ein burgerliches Rimmer, ein Bemach in einem Schloffe, eine Strafe und einen Balb. Letterer murbe burd bie icone Runft, mit Berfatfluden zu arbeiten, febr leicht zu allem anberen Rothwenbigen eingerichtet; vermittelft eines Paars zierlich zugespitter Baume und einer Marmorfigur wurbe ein Garten baraus. Ein paar Felsen binein verfest, vermanbelten ibn in eine Felspartie; ein einfaches Rreug machte ihn jum ichauerlichen Renbez-vous fur Morber und Rauber, ober auch zum Spielplate ber verschiebenartigften Beifter. So balf man fic, fo gut man konnte, und bas Bublitum von Soloffelben mar fo boflich und gut erzogen, bag es bem Direttor und feinen Deforationen Alles aufs Wort glaubte, feine Relfen für wirkliche und feine gemalten Baume für bie iconften auf ber Welt bielt. Es flellte feine Bergleichungen an, es nabm in kinblicher Unschuld bin, was man ihm gab, und war fo für feine paar Rreuger beiter und zufrieben.

Als nun bas Theater so weit hergestellt war, eine Arbeit, bei welcher ber Helbenspieler, herr Holber, bas Uebermögliche gesleistet, wurden sämmtliche Dekorationen sowie die Sauptgardine probirt, und erst als sich die ganze Maschinerie als vollkommen und untabelhaft erwiesen, schritt man zur Einrichtung ber Garberobe.

Glücklicher Weise fließ ber Tanzsaal auf ber Seite, wo fich bie Buhne befand, an einen Seuboben, bessen Eingang kaum zwei-Tuß von bem letten Fenster bes Saales entfernt war. Diese beiben Deffnungen wurden nun mit Hulfe eines kundigen Zim-mermannes zusammen verbunden, sowie mit einer alten Leinwand

überbeckt, und als bieser Berbindungsgang hergestellt war, transportirte man die Rifte mit Garberobe und Requisiten auf den Heuboden, zog vermittelst einer alten unbrauchbaren Dekoration eine Scheidewand, um die beiben Geschlechter zu trennen, und übergab barauf den einen auf diese Art entstandenen Raum den Damen zum Ankleiden, den anderen den Herren.

In ben Raum für die Zuschauer wurden nun vorn bin Stühle, bahinter Banke gestellt, die etwas höher waren als die ersteren und den zweiten Plat bilbeten. Nachdem dies alles gesschehen, auch der Sousseurkasten aus brei Brettern zusammen genagelt war, erschien die Arbeit gethan und das Theater fertig.

Obgleich herr Trommler mabrent biefer gangen Beit bei feiner Arbeit bie größtmöglichen Anftrengungen zu machen ichien, bie für biefen großen Runftler um fo muhfamer waren, ale er zu gleicher Beit unfere Freunde noch unterweifen mußte, fo glauben mir boch verfichern zu konnen, bag er fich burchaus nicht über= arbeitete. Wenn er g. B. mit einem mabren Ingrimm auf ein großes Fag ober fcweres Brett losfturzte und beim Unprallen fand, baf biefe Begenftanbe nicht geneigt feien, fich fo leicht be= wegen zu laffen, fo beftanb er burchaus nicht hartnadig barauf, bies boch zu thun, fonbern er ichwang fich leichtfußig über ben fraglichen fdweren Gegenftanb hinmeg, um feine Rraft an einem leichteren zu üben. Der Prinzipal felbft fowie beffen Bruber arbeiteten ausbauernb und bielten fich rubig an bem, mas fie einmal ergriffen. Solber bagegen fuchte fich bie fcwerften Stude aus, und wenn auch eines feiner Rraft wiberfteben wollte, fo fah man, wie ein bufterer Schatten über fein Beficht flog und fich feine Dusfeln aufs Gewaltigfte anftrengten, bis bas, mas er vor hatte, gefchehen war. Oft fab man ibn bei einer folden Beranlaffung brei, vier Mal mit einer wahren Wuth aufs Neue ansgreifen; oft ließ er babei ermattet bie Arme finken, um immer wieber aufs Neue anzufangen, und babei schaute er mit wilbem, eifersüchtigem Blick um sich herum, ob sich Jemand vielleicht unterstehe, in seine Nähe zu kommen ober ihm gar helsen zu wollen.

Die Arbeiten ber Herren Wellen und Müller bei biesem Geschäfte waren eigentlich nicht ber Rebe werth; sie beschränkten sich mehr auf Hanblangerbienste, auf bas Darreichen einzelner Stücke, auf bas Auswickeln und Ordnen burch einander gerathesner Schnüre. Der Thätigkeit des Herrn Hannibal bagegen müssen wir volles Recht widersahren lassen; benn wenn wir auch dem Schauspielbirektor nicht verrathen dürsen, so barf boch der Leser es wissen, daß nämlich der getreue Bierrot seine Laufbahn als Mensch und Staatsbürger in einer Schreinerwerkstätte besonnen hatte, aber nicht lange da verblieben war, weil seine Anssicht in Einklang zu bringen waren, namentlich aber, weil er durchaus keine Neigung in sich verspürte, sich zum Kindererzieher heranzubilden, was dagegen die Meisterin für die Hauptbeschäftigung eines Lehrjungen ansah.

herr hannibal half bem herbeigerufenen Zimmermann fogar bei jenem Berbindungsgange zwischen Theater und heuboben, was ihm ein spezielles Lob bes Direktors eintrug, ber ihm auf die Schultern klopfte und ihm erklärte, er glaube bestimmt, daß Hannibal noch ein tüchtiges Mitglied ber Gesellschaft werben wurde.

Das weibliche Personal, aus ben beiben Damen ber birektor= lichen Familien bestehend, sowie aus einer kleinen biden Sou-

brette, Mabemoifelle Jette, welche in ihren Freiftunden Rindererzieherin bei ber Bringipalin mar, hatte bei ber oben ermähnten Einrichtung bes Theaters nur in fo fern Dienfte geleiftet, als es bie Garberobeftude auf ben Beuboben ichaffte, bie Stuble gerabe rudte und bieselben nachzählte, worauf fich bie Bringipalin einen Ueberfolag machte, welche Summe bei bem vollen Saufe ein= genommen werben konne. Nur bie Schwägerin bes Direktors hatte fich bei ben Arbeiten im Saale felbft aufgehalten und allerlei fleine Sanbleiftungen gethan, querft an ber Seite Gugen's, bann, als biefer fich burchaus nicht bankbar bafur erwies, bei bem herrn Gibel, und fpater, ale ber berglose Schulmeifter fich ebenfalls für biefe Berablaffung burchaus nicht gerührt und erkenntlich zeigte, bei dem Gerrn Hannibal, ber, obgleich anfänglich befturzt und überrafcht von ber Freundlichkeit ber großen Runftlerin, fic boch im Laufe ber Arbeit fehr geschmeichelt und hoch geehrt burch bie Aufmerkfamkeit fühlte unb, als bies Seitens ber Dame febr gunftig aufgenommen zu werben ichien, nun feinen Ragel mehr einschlug und fein Brett mehr verrudte, ohne fich guvor in ben grauen Augen feiner Bufdauerin Rathe erholt zu haben.

Enblich war Alles beenbigt, und bie ganze Gefellchaft ließ fich auf ben Stuhlen vor ber Buhne nieber, um bas vollbrachte Berk im Allgemeinen überfehen zu können. Eugen und ber luftige Rath faßen ziemlich vorn an, bei ihnen ber Direktor und Familie, mit Ausnahme ber hellblonben burren Schwägerin, welche fich mit Herrn Hannibal auf ben zweiten Plat begeben hatte, nur um zu fehen, wie fich von bort aus bie Buhne ausnehme.

Es fah Alles recht nett aus; bie Faffer, auf welchen bas Pobium rubte, waren ebenso wie ber Souffleurkaften mit rothem Zeuge brapirt, ber Borhang war aufgezogen, und auf ber Bubne war bie Walbbekoration fichtbar.

Da trat ber Gelbenspieler, Gerr Golber, aus ber rechten Seitentouliffe hervor bis an bie Lampen und verbeugte fich brei Mal fehr tief.

"Jest halt er feinen Zimmerfpruch," fagte herr Trommler leife zu Eugen, "ba werben Sie was hören; er läßt fich bas nicht nehmen; benn bas ift, wie er felbst fagt, seine liebste Rolle, in welcher er fich nämlich erlauben kann, einem Bublikum, bas gar nicht vorhanden ift, die schönsten Grobheiten zu sagen."

"So waren wir benn einmal wieber fertig, " fagte jest ber Belbenspieler mit tiefer, brohnender Stimme, und bas Organ war fo gewaltig, bag tropbem, bag jebe Splbe von ben feft ge= foloffenen Babnen gerriffen wurbe, boch jebe flar und verftanblich an bas Dhr folug. "Go mare benn wieber einmal biefe miferable Bube aufgebaut, ein Tempel ber Runft, wie wir fle nennen, bie boch in Wahrheit nichts ift, als ein erbarmliches Narrenhaus. - Ja, ein Marrenhaus! nicht jest, wo biefe Statte noch unentweiht vor unfern Augen liegt, aber es werbend in bem Augenblide, wo fich bie Thuren öffnen und wo jene Narren -Bublitum genannt - biefe ftillen Raumen bevolfern, entheiligen. - Che bies alfo geschieht, und ebe wir gezwungen finb, in bie glopenben flieren Augen zu seben, und ebe wir es uns gefal-Ien laffen, bag fie und Beleibigungen aller Art in unfer ebles Runftlerantlit ichleubern, ichwere Beleibigungen in ber Geftalt von Beifall, leichtere in ber Geftalt von Miffallen - ebe alles bas gefchieht, und fo lange wir noch bier unter uns und allein finb, will ich euch fagen, bag - bag . . . " Sier machte Berr Holber eine peinliche langere Pause, und fuhr fich mit ber Hand über bie Stirn und schaute angfilich rechts und links in bie Roulissen. — "Ja, will ich euch eigentlich sagen, " fuhr er

mit fast tonloser Stimme fort und starrte hinunter auf die leeren Stüble.

"Bravo!" rief ber Direktor in biesem Augenblide, und "Bravo!" rief beffen Bruber; und bie vier kleinen Kinder, die ebensfalls da waren, schrieen so laut, als sie mit ihren bunnen Stimmen vermochten: "Bravo, Herr Holber!" und ber kleine Hektor sette hinzu: "Den Zimmerspruch, lieber herr Holber!"

Der Gelbenspieler auf ber Buhne holte tief Athem, und als er babei bie niebergeschlagenen Augen erhob, hatte man glauben sollen, er tauche aus einem bichten Nebel auf und ziehe oberhalb besselben begierig bie reinere Luft ein.

"Ja fo, ben Zimmerfpruch?" murmelte er. "Richtig, rich= tig! Mir scheint, ich bin einigermaßen von meiner Rolle abge= schweift. Nun, es thut wahrhaftig nichts, könnt's noch öfters boren. — —

Diese Bretter, diese armseligen Bretter voller Afilocher und Sprünge, aufgenagelt auf halbmorsche Fässer, die zu altersschwach sind, um noch irgend eine Flüssigietit in sich aufzunehmen und erstragen zu können, diese Bretter, welche die Welt bedeuten, haben wir also zusammen gefügt. Das Fundament wäre da, und liebzlich darauf hingebaut Zimmer und Schloß, Wald und Straße. Möge nun unser Werk gebeihen, möge sich zahlreich süllen dieser Tempel der Kunst! Und möge sich das vielköpsige Thier, Publitum genannt, drunten an der Kasse seine dien Köpse blutig schlagen und sich am Eingang um eine Karte balgen, wie hungstige Buben um eine Semmel beim Bäcker! — Dazu sage ich Amen!"

"Bir auch, wir auch! " riefen fammtliche Buborer, und barauf ließ Gerr Golber die Garbine nieberraufchen, und bie gange Gesfellschaft, geführt von ber Prinzipalin, begab fich in ein großes Bimmer neben ber Rüche, wo die Mittagstafel gebeckt war.

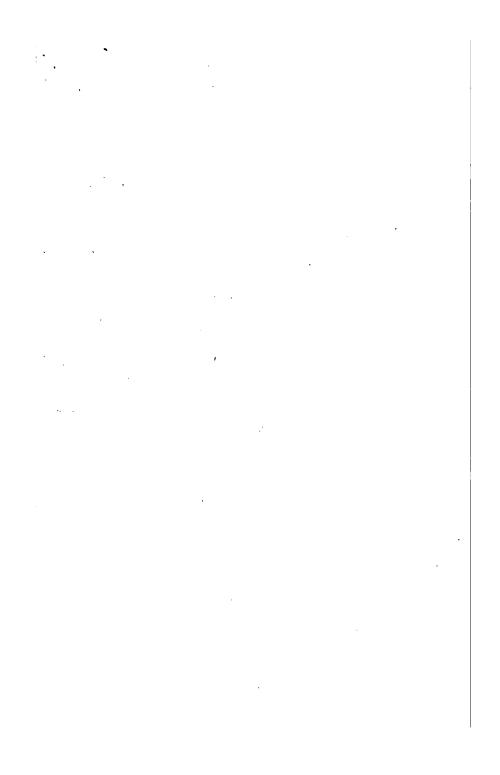







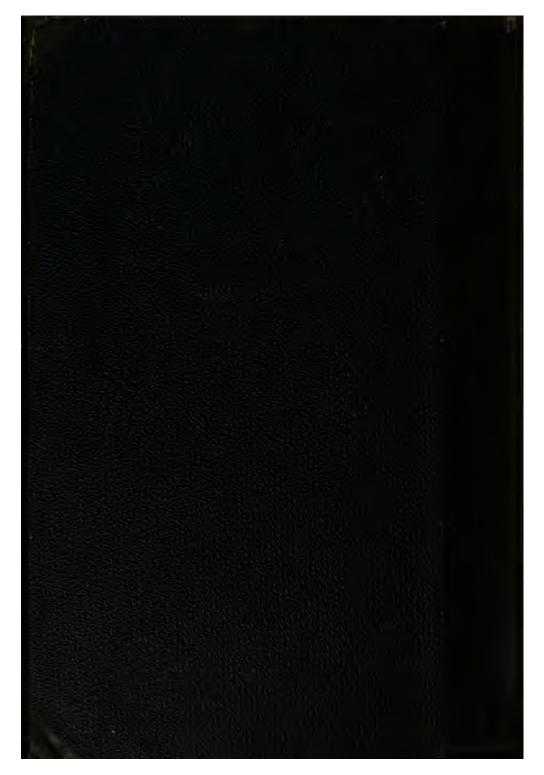